UNIVERSAL LIBRARY OU\_220458 AWYERSAL JASSINO

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. 193.9/N | 67 (Accession No. | 11804 |
|------------------|-------------------|-------|
|                  | 4.15              |       |

Title Nietzches werke band 1912
This book should be returned on or before the date

last marked below.

# Nietsiche's Werke.

Zweite Abtheilung.

Band XV.

(Siebenter Band der zweiten Abtheilung.)



Alfred Kröner Berlag Leipzig
1912

# Nachgelassene Werke.

Bon

Friedrich Nietssche.

### Ecce homo.

### Der Wille zur Macht.

Erstes und Zweites Buch.

Bweite, völlig neugestaltete und vermehrte Ausgabe des Willens zur Macht.

13. und 14. Taufend.

4. und 5. Tausend des Ecce homo.

Alfred Kröner Berlag Leipzig



## Inhalt.

| Vorwort des Herausgebers                | ue |
|-----------------------------------------|----|
| Bum Ecce homo                           |    |
| Zum Willen zur Macht                    | II |
|                                         |    |
| Inhaltsverzeichnis zum Ecco homo XI     | v  |
| Ecce homo                               | 1  |
| Inhaltsverzeichnis zum Willen zur Macht | 31 |
| Erstes und Zweites Buch                 | 33 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |    |
| Nachbericht zum Eccs homo               | 91 |

#### Borrede zum "Ecce homo".

Von allen Schriften Nietssches ist bas "Ecce homo" ohne Zweifel das persönlichste Werk. Nicht etwa blok deshalb, weil es sein Leben oder vielmehr ihn selbst zum Gegenstande hat, sondern aus dem viel tiefer gelegenen Grunde, weil es in Behandlung wie Darstellung die perfönliche Eigenart Nietsches in deutlichster, unmittel= barfter, allerdings aber auch schroffster Weise zum Ausdruck brinat, weil es, dank der Intimität seines Gegenstandes, seinem Verfasser Gelegenheit gibt, sich als Berfönlichkeit sowohl wie als Schriftsteller dem ganzen Reichtum und ber ausgeprägten Eigenart seiner Natur gemäß zu offenbaren. Mögen auch manche Gigenschaften hier ins Extreme, Bizarre ober gar Kranfhafte gesteigert und verzerrt erscheinen, es sind jedenfalls Eigenschaften, Die bereits in feinen herrlichften Schöpfungen zu ihrem Teil mithalfen, ihnen den perfönlichen Reiz und Wert zu verleihen, den wir heute unwillfürlich mit den Werfen Nietssches verbinden. So subjektiv, d. h. so alle Maßftabe und Vergleichspunkte außer Acht laffend, mit fo verhaltener Glut der Leidenschaft, mit so scharfem, farkastischem Akzent, und doch wiederum so kühl, mit sol= cher Rudfichtslofigkeit und psychologischem Raffinement, fo unendlichkeitsverloren, fo objektiv im höchsten Sinne des Wortes sich darzustellen, konnte nur einem Nietssche beitommen. Und was er uns bamit gab, ift ein Werf von so monumentaler Größe, von so dithprambischem Schwung und ursprünglicher Kraft, daß seine Lektüre zu einem Erlebnis tiefster Art und seltensten, intimsten Reizes werden muß, daß es den andern Werken nicht nur ebenbürtig, sondern, gerade durch die Vielseitigkeit seines Inhalts, die Geschlossenheit seiner Form und die dramatische Wucht seines Ausbaus, überlegen erscheint.

Wie Nietssche sein ganzes Leben der Reife und Darftellung seiner Gebankenwelt gewidmet hat, so konnte auch eine Lebensbeschreibung für ihn von vornherein nur den Sinn einer psychologischen Selbstanalyse und einer Charafterifierung seiner Werke haben. Leben und Lehre, Denken und Schaffen vereinigen sich bei ihm fast zur Identität. Wer daher im "Ecce homo" eine in epi= scher Behaglichkeit sich ergehende Lebensbeschreibung erwartete, der würde sich bei der Lekture gründlich enttäuscht seben. Selbst die Entstehungsgeschichte feiner Werke gibt uns Nietssche nur, soweit sie in einem Kampf von Motiven und Situationen besteht; er schildert uns lediglich das Selbsterlebnis, aus dem sie hervorgingen. Seine ganze Philosophie mar ein so unmittelbarer Ausfluß seiner starken, eigenartigen Perfonlichkeit, seine Wertung bes Lebens so erfüllt und bestimmt von seiner idealen, benterischen Aufgabe, daß eine Lebensbeschreibung für ihn eine höhere, sachlichere Bedeutung, einen tieferen, tragischeren Ernst als gewöhnlich erhalten mußte.

Es kann uns daher kaum überraschen, wenn wir ihn schon frühzeitig mit Lebensaufzeichnungen und biographischen Notizen beschäftigt finden, und wenn wir spätershin beobachten, in wie enger Beziehung persönliche Selbstbekenntnisse zu seinen theoretischen und sachlichen Schriften stehen. Der erste selbstbiographische Bersuch Nietzsches stammt aus seinem dreizehnten Jahre und besteht aus einem Büchlein: "Aus meinem Leben", das im

wesentlichen Erinnerungen an seine Rindheit enthält (vgl. Förster-Nietssche, D. Leben Friedr. Nietsiches I, S. 15). Ein "Tagebuch" aus Schulpforta (Biogr. I, 107) spiegelt die Erfahrungen des Knabenalters wieder, und in dem "Rückblick auf meine zwei Leipziger Jahre" (17. Oktober bis 10. August 1867) hält ber Jüngling über sich und sein Schickfal feierlich ernstes Gericht. Auch gibt es noch andere und spätere Anfate zu Selbstbiographien, aber seit bem Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit nahmen seine Werke all die innerlichen Erlebnisse und Offenbarungen auf, die wir sonst bei großen Männern in Tagebüchern und bergleichen zu suchen gewohnt sind. Nicht selten sind solche Selbstbekenntnisse hinter scheinbar gang fühlen und objektiven Ausführungen verborgen, wie in der dritten und vierten "Unzeitgemäßen"; in andern Fällen wieder manifestiert sich eine theoretische und sachliche Überzeugung in Form einer perfonlichen Polemit gegen Freunde und Zeitgenoffen, wie in ben beiden Wagnerschriften bes Jahres 1888. Da faßte Nietsiche, während seines zweiten Aufenthalts in Turin 1888, im letten Jahre, das ihm in ruftiger Schaffensfraft noch beschieden war, den Plan, in einer Selbstbiographie sein Leben zu feiern und über sein Denken und Wollen vor sich und ber Welt Rechenschaft abzulegen. Es ist vor allem die frohe Genugtuung, das innige Dankgefühl gegen das verflossene Jahr, das in verschwenderischer Fruchtbarkeit bereits ben "Fall Wagner", die "Gögenbämmerung", die Dionpsodithpramben und den "Antichrist" gezeitigt hatte, was ihn in die dithyrambisch begeisterte Stimmung zu Diesem Werke versetzte: am vierundvierzigsten Geburtstag, ben 15. Oftober 1888 begonnen, ward es nach kaum dreiwöchentlicher Arbeit am 4. Nopember bereits pollendet.

Das erfte briefliche Zeugnis, bas wir vom "Ecce homo" besiken, ist an die Schwester gerichtet und stammt ver= mutlich aus der zweiten Hälfte des Oftober 1888 (der Brief selbst ift undatiert). Es heißt dort: "Ich schreibe in diesem goldenen Herbst, dem schönften, den ich je erlebt habe, einen Rückblick auf mein Leben, nur für mich felbst. Niemand soll es lesen mit Ausnahme eines gewissen guten Lama's wenn es über's Meer kommt, den Bruder zu besuchen. Es ift nichts für Deutsche. . . 3ch will das Manuffript vergraben und verstecken, es mag verschimmeln und wenn wir allesammt schimmeln, mag es seine Auferstehung feiern. Bielleicht sind dann die Deutschen des groken Geschenks, das ich ihnen zu machen gedenke, würdiger." Im gleichen Sinne lautet ein im Archiv urschriftlich vorhandenes Titelblatt: "Ecce homo. Ein Geschenk an meine Freunde." Doch wurde die Absicht, der Autobiographie einen privaten Charafter zu wahren, bald aufgegeben; noch im gleichen Monat wird ihr die Rolle angewiesen, auf das theoretische Hauptwerk, die Torso gebliebene "Umwerthung aller Werthe" vorzubereiten. Den 30. Oktober schreibt Rietssche an Gast: "Un meinem Geburtstag habe ich wieder etwas angefangen, das zu gerathen scheint und bereits bedeutend avancirt ift. Es heißt: "Ecce homo. Ober Wie man wird, was man ift." Es handelt, mit einer großen Berwegenheit, von mir und meinen Schriften: ich habe nicht nur damit mich vorstellen wollen vor dem gang unheimlich folitären Aft der Umwerthung, möchte gern einmal eine Probe machen, was ich bei ben beutschen Begriffen von Preffreiheit eigentlich ristiren tann. Mein Argwohn ift, daß man das erfte Buch der Umwerthung auf der Stelle confiscirt, legal mit allerbestem Recht. Mit diesem "Ecce homo"

möchte ich die Frage zu einem berartigen Ernste, auch Neugierde steigern, daß die landläusigen und im Grunde vernünftigen Begriffe über das Erlaubte hier einmal einen Ausnahmefall zuließen. Übrigens rede ich von mir selber mit aller möglichen psychologischen "Schläue" und Heitersteit, — ich möchte durchaus nicht als Prophet, Unthier und Moral-Scheusal vor die Menschen hintreten. Auch in diesem Sinne könnte dies Buch gut thun: es verhütet vielleicht, daß ich mit meinem Gegensaß verwechselt werde. — "\*)

Am 4. November war das Druckmanustript bereits vollendet, am 6. November bot es Nietzsche seinem damasligen Verleger E. G. Naumann in Leipzig an, obschon die Drucklegung der "Götzendämmerung" noch nicht beendet war: "Geehrter Herr Verleger, wundern Sie sich jetzt über Nichts mehr bei mir! zum Beispiel, daß wir, sobald die Götzen-Dämmerung in jedem Sinne erledigt ist, sosort einen neuen Druck beginnen müssen. Ich habe mich vollkommen davon überzeugt, noch eine Schrift nöthig zu haben, eine im höchsten Grade vorbereitende Schrift, um nach Jahresfrist ungefähr mit dem ersten Buche der Umwerthung hervortreten zu können. Es muß eine wirkliche Spannung geschaffen sein — im andern Falle geht es wie bei Zarathustra. Nun war ich die setzen

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu den Brief vom 26. Nov. an Gaft: "Die Frage der Preßefreiheit ist, wie ich jeht mit aller Schärfe empfinde, eine bei meinem Ecce homo gar nicht aufzuwersende Frage. Ich habe mich dergestalt jen seitsgestellt—nicht über Das, was heute gilt und obenauf ist, sondern über die Wenschheit, — daß die Anwendung eines Codex eine Konwöde sein würde. Übrigens ist das Buch reich an Schärfen und Bosheiten, wie ich mit aller Gewalt mich als Gegenth puszuder Art Wensch, dieverehrt worden ist, präsentire: — das Buch ist so "unheilig" wie nur möglich... Reulich siel mirein, Malvida an einer entschehenden Stelle als Kundry vorzussühren, welche lacht..." (Die Datierung der undatierten Briefe an Gast ist von diesem stells nach dem Empfang vorgenommen worden.)

Wochen auf das Allerglücklichste inspirirt, Dank einem unvergleichlichen Wohlbefinden, das einzig in meinem Leben dasteht, Dank insgleichen einem wunderbaren Berbft und bem belifateften Entgegenkommen, bas ich in Turin gefunden habe. So habe ich eine extrem schwere Aufgabe — nämlich mich selber, meine Bücher, meine Unfichten, bruchftuchweise, so weit es bazu erforberlich war, mein Leben zu erzählen — zwischen dem 15. Oft. und 4. November gelöft. Ich glaube, das wird gehört werden, vielleicht zu fehr . . . und dann wäre Auch in Ordnung. — Mun die Frage der Herstellung. Meine Absicht ift, diesem Werke bereits die Form und Ausstattung zu geben, die jenes Hauptwerk haben foll. ju dem es in jedem Sinne eine lange Borrede barftellt. bören Sie nun, verehrtester Herr Verleger, was ich in Borschlag bringe. Das gleiche Format, wie bas ber letten Schriften. Die Spatien zwischen ben Zeilen eraft wie in dem Borwort vom "Fall Wagner" ober der "Gögen-Dämmerung". Die Bahl ber Zeilen 29. Reine Linie um den Text; dagegen die Zeilen breiter. Das Bapier nicht anders als das der letten zwei Schriften. — Burde es Ihnen gefällig fein, mir einen Probedruck einer berartigen Seite einmal zuzusenden, bamit ich fie mit Augen febe? Nehmen Sie irgend ein Manuffript-Stud ber Bogen-Dammerung, bas eine gange Seite fullt, bazu! — Die neue Schrift heißt: Ecce homo. — Wie man wird, was man ist. Mit freundlichstem Gruß Ihr Nietssche."

Innerhalb der nächsten Woche wurde das Manustript der Druckerei von E. G. Naumann übersandt. In einem Briefe an Gast vom 13. November schreibt Nietssche darüber: "Mein "Eccohomo. Wieman wird, was man ist" sprang innerhalb des 15. Oktobers, meines aller-

gnädigsten Geburtstags und "Herrn, und bem 4. November mit einer antiken Selbstherrlichkeit und guten Laune hervor, daß es mir zu wohlgerathen scheint, um einen Spaß dazu machen zu dürfen. Die letzten Partien sind übrigens bereits in einer Tonweise gesetzt, die den Meisterfingern abhandengekommen fein muß, "die Weise ber Beltregierenden". . . [-] Besagtes Manustript hat bereits ben Rrebsgang nach ber Druckerei angetreten. Für die Ausstattung habe ich diesmal dasselbe "beliebt", wie für die Umwerthung: zu der es eine feuerspeiende Borrede ift." Auch Fraulein von Salis-Marschling benachrichtigt er am 14. November von der Bollendung des "Ecce homo": "Bis jest ist Alles besser als gut ge-Nicht nur, daß das erste Buch der Ummerthung schon am 30. September zu Ende kam, inzwischen hat sich ein unglaubliches Stud Litteratur, bas ben Titel führt: "Ecce homo. Wie man wird, was man ift" auch schon wieder mit Flügeln begabt und flatterte, wenn mich nicht Alles täuscht, in der Richtung von Leinzig . . . Diefer homo bin ich nämlich selber, eingerechnet bas ecce; der Versuch, über mich ein wenig Licht und Schrecken zu verbreiten, scheint mir fast zu gut gelungen. Das lette Kapitel hat zum Beispiel die uner-quickliche Überschrift: warum ich ein Schicksal bin. Daß bies nämlich ber Fall ift, wird bermaßen ftark bewiesen, daß man zum Schluß bloß noch als "Larve". bloß noch als "fühlende Bruft" vor mir sigen bleibt." Den 15. November sendet C. G. Naumann (laut Brief der Kirma an Nietssche) die gewünschte Probeseite nach Turin, am 19. November beantwortet Nietsiche die Ausstattungs= vorschläge und bittet um beschleunigte Drucklegung: "Ihnen zu Dank für Ihren Brief verpflichtet, beeile ich mich, meine Entschließungen mitzutheilen. Die BrobeSeite gefällt mir nicht. Ich finde die Seite ber zwei letten Schriften, mit dem Strich, nicht nur bei Weitem eleganter, sondern auch leichter lesbar. Der Sat wird durch die breiteren Spatien für das Auge schwer überschaubar: und darin vor Allem liegt eine Gefahr für bas Verstandenwerden. Bleiben wir also bei der Seite der Bögen-Dämmerung, bleiben wir auch beim Strich. — Ein zweiter Punkt, über den ich zu Ihnen reden will, wie ich vor mir rede, ist die Frage der Ausstattung resp. Bavier. In der Voraussicht einer vielleicht sogar excesfiven Berühmtheit meines Namens für eine nicht allzulange Zeit bin ich mir selber einige Respekts-Rücksichten schuldig, bei denen materielle Erwägungen nicht in Betracht kommen dürfen. Mein Wille ist also, daß wir das= selbe Bapier auch für "Ecce homo" festhalten. — [—] Die neue Schrift enthält über jede meiner früheren Schriften ein eigenes Capitel, das den Titel der einzelnen Schrift zur Überschrift hat [--] Wenn Sie im Stande sind, den Druck sofort und mit Gifer beginnen zu laffen, so werde ich Grund haben, Ihnen dankbar zu sein." In einem Schreiben vom 25. November an den Berlag fette Nietsche für die Selbstbiographie endgültig die gleiche Ausstattung wie die der "Göten-Dämmerung" fest, erwähnte aber im übrigen das Werk nur an einer einzigen Stelle, am Anfang eines Sages: "Sobald "Ecce homo" gewirkt hat - es wird ein Erstaunen ohne Gleichen hervorrufen - " . .

Inzwischen hatte Nietsiche noch Nachträge und Einsschaltungen zum "Ecco homo" ausgearbeitet. Von einem solchen Nachtrag spricht offenbar der Brief an Brandes vom 20. November: "Ach, wenn Sie wüßten, was ich eben geschrieben hatte, als Ihr Brief mir seinen Besuch machte. — Ich habe jetzt mit einem Cynismus, der welts

historisch werden wird, mich selbst erzählt. Das Buch heißt "Ecce homo" und ist ein Attentat ohne die gering= fte Ruckficht auf den Gefrenzigten; es endet in Donnern und Wetterschlägen gegen Alles, was chriftlich ober driftlicheinfett ift, bei benen Ginem Boren und Seben vergeht. Ich bin zulett der erfte Psychologe des Chri= stenthums und kann, als alter Artillerift, der ich bin, schweres Geschütz vorfahren, von dem fein Gegner des Christenthums auch nur die Existenz vermuthet hat. — Das Ganze ist das Vorspiel der "Umwerthung aller Werthe", des Werks, das fertig vor mir liegt; ich schwöre Ihnen zu, daß wir in zwei Jahren die ganze Erde in Convulsionen haben werden. Ich bin ein Verhängniß. — Errathen Sie, wer in "Ecco homo" am schlimmsten wegkommt? Die Herren Deutschen! Ich habe ihnen furcht= bare Dinge gesagt . . . [—] Auch dürfen Sie darüber nicht bose sein, daß Sie selber an einer entscheidenden Stelle des Buchs auftreten — ich schrieb sie eben — in Diesem Zusammenhange, daß ich das Verhalten meiner beutschen Freunde gegen mich stigmatisire, das absolute In-Stich-gelassen-sein mit Ehre wie mit Philosophie. — Sie kommen, eingehüllt in eine artige Wolke von Glorie, auf einmal zum Vorschein . . . Auf der Ropie eines Briefes vom 26. November an den Verlag findet sich von ber Hand der Schwester Nietssches die Rotiz: "Zettel: Anbei ein Nachtrag zum E. h., - es wird noch mehr kommen. Das Papier, worauf ich schreibe, gefällt mir am besten." Und darunter: "Antwort von E. G. Naumann. Karte 29. Nov. 1888: "Machträge zum Ecce homo find noch nicht angekommen." Dieser Zettel Nietssches und die Karte Naumanns sind zwar in der Urschrift nicht aufzufinden, doch erhält die Tatsache, daß Nachträge von Turin aus an den Verlag abgegangen

find, in der folgenden Korrespondenz zwischen Nietsche und dem Verleger ihre Bestätigung. Die Nachträge und Busätze muffen inzwischen einen größeren Umfang angenommen haben, denn Nietsiche fordert auf einer Karte vom 27. November (laut Poststempel) den zweiten Teil bes Druckmanuffripts zur Einfügung neu hinzugekommener Stude gurud: "Ich werde Sie bitten muffen, ben zweiten Theil des Mf. mir noch einmal zurudzuschicken, ba ich Einiges noch hineinlegen will. Es könnte sonst Confusion geben. Also bie ganze zweite Balfte bes Mf. von dem Abschnitt an, der als Überschrift hat: Alfo Sprach Barathuftra. Ich nehme an, daß bies im Druck feinen Augenblick Berzögerung macht, da ich das Mi. unmittelbar zurückschicke, und zunächst noch eine Menge Mf. in Arbeit ist. — " Auf einer Karte (Poststempel verswischt, vermutlich 1. Dez. 88) an den Verlag meldet Nietsiche den Empfang der zweiten Balfte, erbittet aber bas ganze Mf. zuruck, vor allem auch die "Nachträge" zur zweiten Hälfte, die der erften Sendung nicht beigelegt wurden (weil sie vermutlich noch nicht bei dem Leivziger Berlag angelangt waren): "Soeben tam bas Mi. in meine Sande: da aber demfelben bie zugehörigen Nachtrage nicht beiliegen, so ware meine Arbeit daran jest umfonft, es wurde eine große Confusion abgeben. Unter diesen Umftanden bitte ich mir bas gange Dif. noch einmal zuruck, von Anfang an, felbst wenn schon Etwas gebruckt sein sollte; ebenfalls alles später Geschickte. will Ihnen ein Mf. liefern so gut wie bas lette, auf die Gefahr hin, daß ich noch eine Woche ben Abschreiber mache. Zeit zu verlieren ist ja nicht dabei; aber ein Monat früher ober später ist einerlei. — " In einem Brief vom 2. Dezember an Beter Gaft heißt es: "Druckbogen (b. h. vom "Ecce homo") werden jest wohl noch ausbleiben: ich habe gestern das ganze Ms. noch einmal zurückverlangt." Anfang Dezember ging auch wirklich das Druckmanustript an Nietzsche zurück, wie aus einem Schreiben des Verlags vom 3. Dezember hervorgeht: "Antwortlich Ihrer Karte vom 1. d. M. übersende ich Ihnen heute per eingeschriebenem Kreuzband das gewünschte Ms., von dem S. 6 b gar nicht in meinen Bestig gelangt ist, zurück. Sine nochmalige Abschrift halte ich zwar nicht für notwendig, doch möchte ich Ihnen dann eine genaue Correstur besonders empsehlen, obsgleich ich selbst eine solche mir werde angelegen sein lassen."

Um 6. Dezember waren die Umarbeitungen bereits beendet, ein am selben Tage abgesandtes Telegramm an den Berlag meldet: "M. zurück. Alles umgearbeitet." — Ein Zettel, der vermutlich dem Dif. beilag, fest noch hinzu, indem er gleichzeitig die Überscherfrage erörtert: "Hiermit kommt das Mis. zurück, es ist jest Alles in vollkommener Ordnung; auch wird nichts meinerseits geandert. Ich verhandle eben wegen einer frangofischen und englischen Abersehung, die zu gleicher Beit erscheinen mußten. Bu diesem Zwecke wurden wir von jedem fertigen Bogen Gremplare zu versenden haben. Über die Bahl der Gremplare überhaupt fann ich heute noch nichts bestimmen. Vielleicht machen wir zwei Auflagen; eine fleine (c. 1000) auf bem guten Bapier und eine weit größere mit andrem Papier. - " Auch an Peter Gaft melbet Rietiche am 8. Dezember die endgültige Bollendung des "Ecce homo": "Das "Ecce homo" ift voraestern an C. G. Naumann abacaangen, nachdem ich es. zur letten Gewissens-Beruhigung, noch einmal vom ersten bis zum letten Wort auf die Goldwage gelegt habe. Es geht bermaßen über ben Begriff "Litteratur" hinaus, daß

Mietiche, Werte Bb. XV.

eigentlich selbst in der Natur das Gleichniß fehlt: es sprengt, wörtlich, die Geschichte der Menschheit in zwei Stücke — höchster Superlativ von Dynamit . . . [—] Über die dritte und vierte Unzeitgemäße werden Sie im "Ecce homo" eine Entdeckung lesen, daß Ihnen die Haare zu Berge stehn, — mir standen sie auch zu Berge. Beide reden nur von mir, anticipando . . . Weder Wagner noch Schopenhauer kamen psychologisch drin vor . . . Ich habe beide Schriften erst seit 14 Tagen verstanden."

Von nun ab streiten die drei letten Schriften Nietssches, die indessen entstandene Abhandlung "Rietssche contra Wagner", Die bereits im Druck beendete "Goken-Dämmerung" und das eben eingefandte "Ecco homo" miteinander um die Priorität der Veröffentlichung. Die wechselnden Entschließungen des Verfassers werden dabei hauptfächlich burch ben Stand ber Überfetungefrage bestimmt. Am 15. Dezember (laut Vermerk des Emp= fängers) fündigt Nietssche Naumann die Übersendung bes Mi. von "Nietssche contra Wagner" an und bittet ihn, die Schrift vor dem "Ecce" zu drucken: "Wein Wunsch wäre, daß wir diese kleine Sache sofort absolviren. Ich gewinne dadurch auch noch Beit, die Übersetzer-Frage in Bezug auf das Ecce homo, die bis jetzt wenig Chance hat, neu aufzunehmen. Zum Mindesten möchte ich eine frang. Übersetzung aber ein Meisterstück von Übersetzung haben. — " Im gleichen Sinne heißt es in bem Brief an Beter Gaft vom 16. Dezember: "Ich habe gestern ein Manustript an C. G. Naumann geschickt, welches zunächst, also vor "Ecce homo", absolvirt werden muß. Ich finde die Übersetzer für "Ecco" nicht: ich muß einige Monate ben Druck noch hinausschieben. Zulett eilt es nicht. [-] Ich sehe jest mitunter nicht ein, wozu ich die tragische

Ratastrophe meines Lebens, die mit "Ecce" beginnt, zu sehr beschleunigen sollte." Inzwischen war ber erfte Druckbogen vom "Ecco" (laut Stempelvermerk auf der Rorreftur) am 15. Dezember, der zweite am 18. Dezember gleichzeitig an Gast und an Nietssche abaesandt worden, am 18. Dezember hat Nietssche (laut eigenhänbigem Bermerk auf bem Bogen) ben ersten Bogen für "druckfertig" erklärt. In einem undatierten Schreiben (vermutlich vom 17. Dezember) gibt Nietzsche dem Verlag Unweisung zur Förderung der Übersetzungsangelegenheit: "Wir wollen 2 Bogen vom Ecce homo brucken und einige Abzüge auf gutem Papier bavon machen, damit ich meinen französischen und englischen Über= setzern resp. Verlegern einen beutlichen Begriff bavon aeben fann, welcher Art das Wert ift. Diefe Abzüge bitte ich mir hierher aus. — (folgt Angabe der ilber= feter). Wenn die zwei Bogen erledigt find, gehen wir an Nietsiche contra Wagner. Ginige Wochen werden noch hingehen, ehe alle die Bräliminarien mit Übersegern und Verlegern in Paris und London erledigt sind. —" Doch bereits am 18. Dezember (laut Poststempel) ändert Nietssche teilweise seinen Vorschlag: "Alles erwogen, scheint es mir für den angedeuteten Aweck nütlicher, statt des zweiten Bogens das Titelblatt, das Vorwort und das Inhalts-Bergeichniß zu drucken. Das zusammen giebt dann eine deutliche Vorstellung. ungefähre Berechnung der Bogenzahl ware ebenfalls nöthig. [-] Sollte der 2 te Bogen schon halb oder gang gedruckt sein, so nehmen wir ihn mit dazu."

Plöglich entschließt sich Niegsche, die Drucklegung des "Ecco homo" doch noch vor "Niegsche contra Wagner" zu erledigen und gibt auf einer Postkarte vom 20. Dezember (laut Poststempel) Anweisung dazu: "Eine neue

Erwägung überzeugt mich, daß wir durchauß Ecco homo erft fertig drucken müssen, und daß nachher erst N. c. W. an die Reihe kommt. Alle Verhandlungen mit Verlegern, Schriftstellern o. meinen eignen Anhängern kann ich nur mit den fertigen Exemplaren machen: ein Andres ist die Zeit der Veröffentlichung. [—] Die Zahl der Exemplare — können Sie mir einmal einen ungefähren Kostenüberschlag für 1000 gute Exemplare u. 4000 auf geringerem Papier machen? — Das Exemplar des Vogens 1 ist an mich nicht angekommen, ditte mir mit Vogen 2 eins mitzusenden." (Es handelt sich um Proben für die Übersetzer, nicht um Korrekturen.) Eine Depesche an den Verlag vom 20. Dezember bekräftigt diesen Entschluß: "Ecce vorwärts. Nietssche."

In dieser Zeit ging das "Intermezzo" aus "Nietssche contra Wagner" in das "Ecce homo" über. Gine Post= farte, ebenfalls vom 20. Dez. (laut Poststempel) gibt die betreffende Amweisung: "Ich habe ein einzelnes Blatt, mit der Überschrift Intermezzo an Sie abgesandt, mit der Bitte, es in N. contra W. einzulegen. Jest wollen wir es lieber, wie es ursprünglich bestimmt war, in Ecce einlegen: und zwar in das zweite Hauptcapitel (Warum ich so flug bin) als Abschnitt 5. Demnach sind die folgenden Ziffern zu andern. Der Titel "Intermezzo" natürlich wog." Der Brief an Beter Gast vom 22. Dez. bestätigt biese Ausführungen und äußert zum erstenmal den Blan, den Dionysos-Dithyrambus "Von der Armuth des Reichsten" mit in die Selbstbiographie aufzunehmen: "Die Schrift "N. contra W." wollen wir nicht drucken. Das "Ecce" enthält alles Entscheidende auch über diese Beziehung. Die Partie, welche, unter Anderm, auch den maestro Pietro Gasti bedenkt, ist bereits in "Ecce" eingetragen. Vielleicht nehme ich auch das Lied Zarathustra's — es heißt "Von der Armuth des Reichsten" — noch hinein. Als Zwischenspiel zwischen zwei Hauptabschnitten." Am 22. Dez. schreibt die Firma Naumann an Nietssche: "Ansgesichts dieses Umstandes bin ich nun im Zweisel, ob Sie wirklich von deren Drucklegung (es ist von N. c. W. die Rede) absehen wollen, in welchem Falle ich mit dem Capitel Intermezzo wie angegeben versahren müßte. — Vom Ecco ist noch kein Vogen gedruckt, da die neue Papiersorte erst Ansang nächsten Jahres einstrifft. Um Ihrem Interesse zu dienen, werde ich jedoch gleich von den ersten zwei Vogen morgen einige Pressabzüge machen lassen und deren Versendung nach Ansgabe bewirken, wie ich dies auch mit den zur Versendung aufgegebenen vier Exemplaren der mit meiner Firma versehenen vier Werke that."

Da ändert Nietssche noch einmal zugunsten bes "Nietsiche contra Wagner" seinen Entschluß und ordnet in einem Briefe vom 27. Dez. an den Berlag, gleichzeitig mit Absendung des 2. Bogens vom Ecce und der beiden ersten Bogen von N. c. W., das frühere Erscheinen der "Göten-Dämmerung" und des "Nietische contra Wagner" an: "Sehr verbunden für den Eifer, mit dem der Druck vorwärts geht. Ich habe sowohl den 2. Bogen Ecce als die 2 Bogen N. c. W. bruckfertig an sie zurückgeschickt. - [-] Alles erwogen, wollen wir im Jahre 1889 die Goben Damme= rung und Nietssche contra Wagner herausgeben. [-] Ecco homo, das, sobald es fertig ift, in die Hände der Übersetzer überzugehen hat, könnte keinesfalls vor 1890 fertig sein, um in den drei Sprachen zugleich zu erscheinen. Für die Umwerthung aller Werthe habe ich noch gar keinen Termin. Der Erfolg von Ecco homo muß hier erft vorausgegangen fein. - Daß bas Werk bruckfertig ift, habe ich Ihnen geschrieben." Am selben Tage bestätigt er

diesen Entschluß in einem Briefe an den Musikschriftsteller Ruchs: "Alles erwogen, lieber Freund, hat es von jest ab keinen Sinn mehr, über mich zu reden und zu schreiben; ich habe die Frage, wer ich bin, mit ber Schrift, an ber wir brucken, "Ecce homo", für die nächste Ewigkeit ad acta gelegt. Man soll sich fürderhin nie um mich bekümmern, sondern um die Dinge, derentwegen ich da bin. [-] Zu= nächst wird "Nietssche contra Wagner" herauskommen: wenn alles gerät, auch noch französisch." Den 29. Dez. ist die Ibee, einen Dionysos-Dithyrambus dem "Ecco homo" einzufügen, zum Entschlusse gereift und bas Gedicht an den Verlag abgefandt worden: "Mich bestens für Ihre fpeben erhaltene Mittheilung bedankend, möchte ich Sie bitten, die Fortsetzung ber Drucklegung bes Ecce anzuordnen, sobald N. c. W. fertig ist. Ginstweilen kommt Ecce auch für Übersetzungs-Plane noch nicht in Betracht. [-] Gin Reft von Mf., lauter extrem wesentliche Sachen, darunter das Gedicht, mit dem Ecce homo schließen soll, ein non plus ultra von Höhe und Erfindung - ift heute eingeschrieben an Sie abgegangen. - [-] Ich bin Ihrer Meinung, daß wir auch für Ecce die Zahl von 1000 Erem= plaren nicht überschreiten wollen: 1000 Exemplare in Deutschland ift für ein Werk hohen Stils vielleicht schon ein wenig verrückt, - in Frankreich rechne ich, allen Ernstes, auf 80 bis 400,000 Eremplare. —" Dann folgt auf einer Karte vom 30. Dez. (laut Poststempel) die Un= ordnung, einen Sat in dem oben erwähnten "Intermezzo" über Wagners Siegfried-Idyll und Liszts Orchestrierung einzufügen; am 31. Dez. wird in einem Schreiben an Gaft auf ben Inhalt bes Ecco Bezug genommen: "Sie werden im Ecce homo eine ungeheure Seite über den Triftan finden, überhaupt über mein Verhältniß zu Wagner. Wagner ist durchaus der erste Name, der in E. h. vor=

kommt. — Dort, wo ich über Nichts Zweifel lasse, habe ich auch hierüber den Muth zum Außersten gehabt." Am 1. Jan. 1889 (laut Poststempel) erbittet sich Nietsiche auf einer Bostfarte vom Verlag die Rücksendung bes Schlußgedichts aus: "ich muß mir das Gedicht noch einmal ausbitten, das den Schluß vom Ecce homo macht: es heift "Ruhm und Ewigkeit", — ich habe es erft zu allerlett geschickt." Eine Depesche vom 2. Jan. 1889 lautet: "Manuffript der zwei Schlußgedichte." Ein nicht abgefandter Bettel, vermutlich vom nämlichen Tage, gibt, in den großen Schriftzügen ber Krankheit, dazu ben Kommentar; es handelt sich um die gewünschte Rücksendung des Gedichts "Bon der Armuth des Reichsten", das den Schluß von "Nietssche contra Wagner" machen sollte, und des Schluß-gedichts zur Selbstbiographie. Ob eine Uberarbeitung ber Gedichte, ob ihre Zurückziehung dabei geplant war, vermögen wir nicht zu entscheiden. "Die Ereignisse haben die kleine Schrift Nietssche contra Wagner vollständig überholt: senden Sie mir umgehend das Gedicht, das den Schluß macht, ebenso wie das lettgesandte Gedicht "Ruhm und Ewiakeit". Vorwärts mit Ecce!"

Es ist das lette Dokument, das wir von Nietssches Hand über das Werk besitzen.

Durch die Erfrankung Nietssches in den ersten Tagen des Januar 1889 ward von nun an das Schicksal des "Ecco homo" in fremde Hände gelegt. Als die nächssten kamen Overbeck, dem durch Nietssches Mutter die Sorge, für den literarischen Nachlaß des Kranken anverstraut worden war, und Peter Gast, der langjährige Beisstand Nietssches dei allen Drucklegungen, in Betracht. Am 16. Jan. 1889 schrieb Overbeck an C. G. Naumann: Bom "Ecco homo" und seinem Inhalt wisse er nur durch eine kurze Notiz aus einem Brief Nietssches vom

13. November; er bitte aber um die Zusendung des Ms.; einer Veröffentlichung des Werkes sei er persönlich zwar abgeneigt, besäße jedoch "weder Bollmacht noch den Wunsch", die Frage allein zu entscheiden. Daraushin wurde der Druck eingestellt. Am 24. Febr. folgt ein Brief ähnlichen Inhalts, am 8. März erläßt Dverbeck bie Weisung, das Ecce homo vorläufig nicht zu drucken, und ben Satz der erften zwei Bogen auseinanderzunehmen: "Sehr geehrter Herr. Wir sind mit Herrn R. (Roselit, Beter Gast) übereingekommen\*), jetzt vom Druck von Ecce homo abzusehen. Ich ersuche Sie daher, den Sat ber erften zwei Bogen auseinanderzunehmen. [-] Db Sie vor der Auseinandernahme von Ecco homo zur Ersparung ber Seperkoften bei einer etwaigen späteren Bublifation von den zwei ersten Bogen eine kleine Auflage drucken wollen, stelle ich Ihnen anheim." Eine Randnotiz der Firma auf dieser Karte besagt, daß daraufhin der "Zettel abgeschlossen und der Sat auseinandergenommen" wurde. Die Handschrift verblieb in der Obhut von Peter Gaft, der im Frühighr 1889 eine Kovie von ihr nahm und den Urtert Ende des Jahres 1893 Frau Förster-Nietssche nach ihrer Rückfehr aus Paraguan persönlich aushändigte. Die Motive, welche Overbeck den Verwandten des Philosophen für seine Handlungsweise angegeben hatte, blieben auch dem Nietssche-Archiv zunächst maßgebend, bis es im Jahre 1908 die Veröffentlichung in einer beschränften Auflage beschloß. Es erschien im Inselverlag in einer von Raoul Richter besoraten, von Henry v. d. Belde aus-

<sup>\*)</sup> Zu den Verhandlungen zwischen Overbeck und Gast vgl. die Briese Overbecks an Gast (Neue deutsche Rundschau, 1906, I. Band) vom 5./I., 27./I., 4./II., 9./II., 23./II. 1889, aus denen hervorgeht, daß Overbeck nur mit Mühe Gast, der zu sosortiger Publikation des "Ecce" riet, zu seiner Ansicht überreden konnte.

gestatteten Liebhaberausgabe, war aber bereits vor Erscheinen durch Substription vergriffen. Einzelne Stücke hatte Frau Elisabeth Förster-Nietsche in ihrer Biographie des Bruders bereits versuchsweise veröffentlicht. Durch seine Aufnahme finden die Gesamtausgaben der Werke Nietzsches nunmehr ihren Abschluß.

Weimar, August 1911.

Dr. Otto Weiß.

#### Vorrede zum "Willen zur Macht".

Gleichzeitig mit der Konzeption des "Zarathustra" ober minbestens unmittelbar barauf faßte Nietiche ben Blan, seine Lehre in einem theoretisch philosophischen Sauptwerf darzustellen; bis in diese frühe Zeit reichen baber auch die erften Stiggen und Aufzeichnungen, die fich auf diesen Blan beziehen, zurück. Es liegt nabe. daß, wie im "Zarathustra", so auch in dem neugeplanten Werke die Idee der "ewigen Wiederkunft" im Mittel= punkt des Ganzen stand, doch war zugleich die Verwirk lichung dieser überwältigenden Idee und ihr stärkender und züchtender Einfluß auf unser psychisches Leben von vornherein als in der Zukunft liegend erkannt, als ein zu erwartendes Ereignis sowohl, wie als ein mit allen Kräften erstrebenswertes Ziel. So ist es gleichsam schon in ber Burgel bes geplanten Sauptwerkes begründet, daß es schließlich den vorwiegend erzieherischen Charafter und Wert erhielt, der in dem Entwurf des Buches "Rucht und Züchtung" seinen deutlichsten, unmittelbarften Ausbruck findet, und man wird gewiß auf dem rechten Wege Verständnis der letten Absicht Nietsches wenn man es als ben Bersuch betrachtet, ben Gedanken ber "ewigen Wiederfunft" theoretisch mit der Konzeption bes Ubermenschen zu vereinigen. In dem ebensowohl metaphysischen wie psychologischen Prinzip des "Willens

zur Macht" wird dann schließlich auch die Basis gefunden, auf der diese Versöhnung, wenn sie überhaupt möglich war, sich vollziehen nußte, denn sie war gerade weit und zugleich eng genug, um die Entwicklung als das unerläßliche Ingrediens aller Lebensäußerung überhaupt anzuerkennen, und dennoch jeden Augenblick, jede glücklich erreichte Stufe mit jenem tragischen Ernst zu erleben und in jenem berauschenden Selbstgenuß zu feiern, dessen gewaltiges Symbol die Idee der "ewigen Wiederkunst" darstellt.

Mannigfaltig freilich find die Wandlungen, die die Ausführung dieses Blanes im einzelnen erfuhr, den Rietiche sieben Jahre mit sich herumtrug, um ihn schließlich ber Nachwelt als Torso zu hinterlassen. Zweimal hat sich Riets sche mit allen Kräften an die Ausführung seines eigent= lichen Lebenswerks gemacht: das erfte Mal im Sommer 1884 und weiterhin in den Jahren 1885/86, während deren Verlauf sich neben andern Entwürfen der Plan zum "Willen zur Macht" allmählich herausfristallifierte, das zweite Mal seit dem Frühjahr 1887, beginnend mit dem fertigen Blan bes vierbandigen Hauptwerks und jah für immer unterbrochen bei der Ausführung der "Umwerthung aller Werthe" deren Konzeption schließlich die fortgesetzte Arbeit am "Willen zur Macht" gezeitigt hatte. Der erften Arbeit am Willen zur Macht verdanken wir gleichzeitig die Ent= stehung bes "Jenseits von Gut und Bose", in ber zweiten Beriode, der eigentlichen Umwertungszeit, lösten sich que nächst die "Genealogie der Moral", späterhin die "Götzen= Dämmerung" und die beiden Wagnerschriften von der immer mehr erweiterten und vermehrten Rulle des Um= mertungsmaterials ab.

Die älteste Aufzeichnung, die wir mit Sicherheit auf bas geplante Hauptwerk beziehen bürfen, ift der rasch

in ein Notizbuch hingeworfene Plan "Das, was fommt. Eine Prophetie" aus dem Jahre 1882. Die Vierteilung muß Rietsche schon von Anfang an als die natürlichste und sympathischste Gliederung erschienen sein, schon Dieser erste flüchtige Entwurf sieht zunächst vier Abschnitte vor, ja, - was übrigens höchst bemerkenswert ift — er verrät, wenn auch allerdings noch in vager und unbestimmter Ausdrucksweise, auch bereits Die Richtung, nach der sich der Plan später entwickelte. Die später entworsenen Titel: "Rihilismus", "Kritik der bisherigen höchsten Werthe", "Princip einer neuen Werthung" bezw. "bie Selbstüberwindung des Nihilismus" und "Dionnsos" fonnten recht wohl als Untertitel dieses ursprünglichen Blanes verstanden werden. Der fünfte Titel, "Der freiwillige Tod" ift erst nachträglich mit Bleiftift hinzugeschrieben und seinem Sinne nach nicht gang flar; offenbar verdankt er einer plöklichen, aber vorübergehenden Intuition seine Ent= stehung.

Dieser Plan tritt nun bald in den Hintergrund, um dem Entwurf einer Schrift "Von der ewigen Wiederkunft" Platz zu machen, die für einige Zeit, wohl im Anschluß an die Ausarbeitung des "Zarathustra" im Mittelpunkt des Nietzscheschen Interesses steht. Das Buch sollte, nach Beseitigung des erkenntnisztheoretischen und moralischen Vorurteils, die Höherbildung des menschlichen Thus durch den Gedanken der "ewigen Wiederkunft" darstellen. Die Pläne Nr. 3 bis 6 (S. 414 f.) nebst ihren Ergänzungen in den Anmerkungen sind Spielarten jenes ersten Entzwurfs. Der poetisch umschreibende Titel "Wittag und Ewigkeit" vertritt in einigen Entwürfen die Überschrift "Die ewige Wiederkunft", und auch die einzelnen Unterzabschnitte erhalten mehr umschreibende als scharf bez

stimmende Überschriften, was offenbar dafür spricht, daß es sich hier vorübergehend um eine mehr künstlerische als wissenschaftliche Darstellung des Wiederkunftsgebankens handelte. Bald jedoch wird die Neuheit und Gegensätzlichkeit der Lehre wieder mehr betont, und das bedeutungsvolle Schlagwort der "Umwerthung aller Werthe" tritt bereits hier zum erstenmal als Untertitel der "Philosophie der ewigen Wiederfunft" auf.

In ein neues, höchst wichtiges Stadium treten die Plane mit dem erstmaligen Erscheinen des Begriffs "der Wille zur Macht". Er tritt zunächst nur als Überschrift im Sinne eines "Versuchs ber Auslegung alles Geschehens" auf, wird aber bald als das fruchtbare Prinzip, als die tieffte und charafteristischste Wurzel alles Lebens, alles Fortschreitens und Höherbildens überhaupt erfannt und erhält in diesem Sinne ben Untertitel "Umwerthung aller Noch recht bescheiden flingt eine Notiz Werthe". Nietssches aus dieser Zeit, als der Begriff des "Willens zur Macht" ihm eben gekommen war: "Unter dem nicht ungefährlichen Titel "Der Wille zur Macht" soll hiermit eine neue Philosophie oder, deutlicher geredet, der Bersuch einer neuen Auslegung alles Geschehens zu Worte kommen: billigerweise nur vorläufig und vorbereitend, nur "vorspielend", wenn überhaupt von Spiel geredet werden darf, wo selbst das Wort "Ernst" zu schwach ist. ---

Soweit etwa reicht die Vorgeschichte des Plans zum "Willen zur Macht", dis es erst mit der Niederschrift des Manustripthestes W I zur ersten sortgesetzten und konzentrierten Arbeit an dem Hauptwerk kommt. Noch bei Beginn dieses Heftes indes konnte die Absicht, die mit dem Entwurf des "Willens zur Macht"verknüpst war, kaum über den Umfang der andern Schriften hinausgehen, er

findet sich unter zehn neugeplanten Schriften ohne besondere Hervorhebung aufgezählt.\*)

Ob sich nun der bis dahin doch schon ziemlich lange erwogene Plan des Hauptwerks wirklich so langsam entwickelte, daß er bis dahin nur erft zum Entwurf einer Schrift neben vielen andern gediehen mar, oder ob fich bei dem ersten Versuch der Ausführung für Nietsiche ber Stoff gleichsam wie von selbst vorübergehend in mehrere fleine Schriften verteilte, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Tatsache ift nur, daß die Absicht, seine Lehre in einem größeren theoretischen Sauptwerk barzustellen, bis in die Zeit des Barathustra gurudreicht. Immerhin hat die zweite der beiden Möglichkeiten einige Wahrscheinlichkeit für sich. Der Umstand, daß hier zwei Themen (8. und 9., vielleicht noch als drittes 3.) als Titel verschiedener Schriften erscheinen, die wir bereits unter einem Gesamtplan vereinigt saben, spricht jedenfalls dafür und wird noch verstärkt, wenn wir beobachten, daß die hier ebenfalls als besondere Schrift geplante "Geschichte der modernen Verdüsterung" auch bald in dem Gesamtplan aufgeht.

Es liegt ja auch burchaus in der Eigenart des Nietzicheschen Schaffens, das weit mehr der Stimmung als der bewußten Absicht folgte, weit mehr einem fünstelerischen Entwerfen als einem logischen Aufbauen glich, daß sich ihm, wie die einzelnen Gedanken zu Aphorismen, so auch ganze Gedankengruppen zu besonderen Schriften

<sup>\*)</sup> Die Titel ber Schriften lauten im Manustript: 1. Gedanken über die alten Griechen, 2. Die Künftler, hintergedanken eines Phychologen, 3. Wir Göttlichen, 4. Jenseits von Gut und Böse, Vorspiel einer Philosophie der Jukunft, 5. Gai saber, Lieder des Prinzen Bogesseifrei, 6. Ersahrungen eines Schriftgelehrten, 7. Jur Geschichte der modernen Berbüsterung, Versuch einer neuen Weltauslegung, 8. Mittag und Ewigkeit, 9. Der Wille zur Macht, Versuch einer Umwerthung aller Werthe, 10. Musik.

zuspitzten, deren überzeugende Wirkung und ästhetischer Reiz nicht zusetzt in der engen Zusammengehörigkeit ihres Inhalts und der scharfen Begrenzung ihres Themas begründet ist. So erkennen wir ja auch aus der Wichtigsteit, welche Nichssche selbst den Titeln seiner Schriften beimist, wie sehr sie dazu beitrugen, ihn in die gewünschte Stimmung zu versetzen, aus der heraus dann das Werk meist wie aus einem Guß entstand; sie suggerierten ihm, ohne daß er es selbst merkte, die Form, die das betreffende Thema von innen heraus mit künstlerischer Notwendigkeit verlangte und erstrebte.

Schlieflich tam noch ein weiterer Umstand hinzu, der ihm die Ausarbeitung seines Hauptwerks wohl noch als verfrüht erscheinen ließ. Die Enttäuschung, die ihm die fühle und verständnislose Aufnahme des Barathustra bereitete, mochte ihm wohl den Gedanken nahelegen, daß es erst noch einiger fleinerer, vorbereitender Schriften bedürfe, bis die Mitwelt reif genug fei, sein geistiges Testament zu empfangen. Welch ungeheuerlichen, fast unerschöpflichen Blan er mit dem Entwurf des "Willens zur Macht" gefaßt hatte, das mochte ihm auch erst so recht zum Bewußtsein kommen, als er sich an die Ausarbeitung besselben machte, und so kann es uns nur um so natürlicher und verständlicher erscheinen, wenn wir ihn zunächst einige besonders wichtige Themen ausarbeiten und zu seiner und seiner Leser Borbereitung als Vorstudien in die Welt schicken seben.

So haben wir uns die Entstehung des "Jenseits von Gut und Böse" und späterhin der "Genealogie der Moral" zu erklären. Sie lösten sich während der Arbeit aus der Stoffsammlung für den "Willen zur Macht" als selbständige Schriften ab. In diesem Sinne trägt auch "Jenseits von Gut und Böse" den Untertitel "Vorspiel

einer Philosophie der Zukunft", und ihr ist wiederum als Erganzung die "Genealogie der Moral" nachgeschickt. Nichtsbestoweniger macht inzwischen die Arbeit am "Willen zur Macht" selbst bemerkenswerte Fortschritte, die erste umfangreiche Stoffsammlung (W I) fällt in diese Beit, ber Plan erweitert fich mehr und mehr und führt schließlich zu der ersten Gesamtdisposition des Hauptwerks, die die vier Bücher ihrem Inhalte nach ausführlich charafterisiert. Freilich merkt man es der Riederschrift dieses Plans nur allzu deutlich an, daß sie zugleich deffen Wiege gewesen ist; fast ber ganze Text, mit Ausnahme ber Überschriften, besteht aus Ginschaltungen und Erganzungen, die offenbar nacheinander zusammengetragen und vervollständigt find; aber damit ift die Unlage des Hauptwerks festgelegt, und die Reihe von Blänen beginnt, die trot aller Verbesserungen und Vereinfachungen, trot aller bedeutungsvollen Variierungen und Erganzungen mit einem Blick als zusammengehörig erkannt werben. diesen Plan schließen sich auch bereits ausführliche Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Bücher an, die ihrerseits ben Umfang und die Bielseitigkeit der Anlage bereits deutlich erkennen lassen, wenn auch gerade sie noch manche durchgreifende Wandlung erfuhren.

Am 2. September schreibt Nietzsche von Sils-Waria aus an seine Schwester, nachdem er sich recht befriedigt über seine Gesundheit ausgesprochen hat: "Für die nächsten vier Jahre ist die Ausarbeitung meines viersbändigen Hauptwerks angekündigt, der Titel ist schon zum Fürchtensmachen: "Der Wille zur Macht, Versuch einer Umwerthung aller Werthe". Dafür habe ich alles nöthig, Gesundheit, Einsamkeit, gute Laune". Und wirkslich war das Erscheinen des vierbändigen Hauptwerks auf dem Umschlag der ersten Auslage des "Jenseits von

Gut und Böse" bereits angezeigt, und im Text der "Genealogie" (VII, 480), die im Herbst 1887 erschien, weist Nietzsche den Leser selbst schon darauf hin.

Im Berbst 1886 erfährt die Arbeit am "Willen gur Macht" eine Unterbrechung von mehreren Monaten, während der Nietssche zu den zweiten Auflagen seiner früheren Schriften langere Vorreben ichrieb, und ber fröhlichen Wiffenschaft gar ein fünftes Buch, die "Lieder des Brinzen Bogelfrei", anfügte. Doch im Januar 1887 waren bereits alle Manustripte an die Druckerei abgeschickt, worauf Nietsche unverzüglich die Arbeit am "Willen zur Macht" wieder aufnahm. Bunachft verfaßte er sich über das früher niedergeschriebene Material ein Register von 53 Nummern (j. S. 448), um sich einen Überblick über die bereits behandelten Gegenstände und Themen zu verschaffen, dann mochte er wohl bald die Aufzeichnungen in den beiden Manustriptheften W IX und WX begonnen haben, die zusammen mit der Fortsetzung in W XI überhaupt im Mittelpunkt ber ganzen Arbeit am "Willen zur Macht" stehen. Im Februar erlebte er jenes furchtbare Erdbeben mit, bas gang Nizza verödete, ohne sich jedoch aus seiner Arbeit aufschrecken oder sich gar vertreiben zu lassen, mit der Kaltblütigkeit und Ruhe, die den von einer großen Idee erfüllten Geift fennzeichnet. In Nizza, am 17. März 1887, entwarf er auch wiederum einen neuen Plan, den fürzesten, flarsten und zugleich prägnantesten, den er jemals aufgestellt hat. Er ift es, ber ber vorliegenden Ausgabe bes "Willens zur Macht" zugrunde liegt. Seiner Kurze und Ginfachheit wegen kann er, von einigen teils alternierend, teils ganz vorübergehend auftretenden Bariationen abgesehen, allen Blanen, die Rietsche im Sinblid auf ben "Willen gur Macht" entwarf, ohne Schwierigkeiten untergelegt werben

Er steht auch vor allem in der Mitte zwischen jenem ersten aussührlichen Plan aus dem Jahre 1886, der noch im Hindlick auf die erste Gruppe der Aufzeichnungen (Zeit der Entstehung des "Jenseits von Gut und Böse") entworfen wurde, und der letzten Fassung des Jahres 1887 (II, 6), in die Nießsche selbst nachträglich seine Aufzeichnungen vom Frühjahr 1887 bis Frühjahr 1888 einzuordnen versuchte, und vermag daher am besten beide Gruppen von Niederschriften unter sich zu vereinigen.

Das Jahr 1887 ist überdies für die Geschichte des Plans zum Hauptwerf schon außerordentlich bedeutungsvoll und nimmt die Richtung, die die spätere Entwicklung unverkennbar nahm, bereits teilweise vorweg. Jenen
bedeutungsvollen Plan vom Frühjahr besitzen wir nämlich,
von einigen eingestreuten Übergangsplänen abgesehen,
noch in zwei weiteren Fassungen, die sich auf den ganzen
Rest des Jahres verteilen und die schon deutlich erkennbare Anzeichen einer Annäherung an die späteren Pläne
enthalten.

Wenn sich überhaupt in dem mannigsaltigen Wechsel der Entwürse eine sortlausende Entwicklung feststellen läßt, so ist es die, daß das zweite, der "Aritik der bisherigen Werthe" gewidmete Buch sich wegen Fülle des Stoffs auch noch über das dritte Buch ausdehnt, das frühere dritte Buch aber, das bereits positive Resultate ausstellen sollte, dem vierten Buche einverleibt wird.

Allmählich scheint Nietzsche mehr und mehr die Überzeugung gewonnen zu haben, daß es für das Verständnis seiner Absichten das beste sei, wenn er durch eine zersetzende Kritik der Gegenwart und ihrer Werthe erst den Boden für seine großen Forderungen an die Menschheit bereite, und folgerichtig langte er schließlich, den Plan des "Willens zur Macht" hinter sich zurücks

lassen, beim Entwurf ber "Umwerthung aller Werthe" an, die den revolutionären Untertitel zum Haupttitel machte. Auch die aus der Arbeit am Hauptwerf hervorsgegangenen Einzelschriften lassen sich deutlich als polemische Vorarbeiten desselben erkennen. Freilich läßt sich diese Wandlung nicht Stufe für Stufe, Plan für Plan nachweisen, Reminiszenzen aus früheren Entwürfen treten dazwischen immer wieder auf, und die dichtgedrängte Folge der Pläne seit Anfang 1888 hinterläßt viel zu sehr den Eindruck des Experimentierens, um von einer ziels bewußten Abänderung sprechen zu können. Nehmen wir aber die letzte Form als das endliche Resultat all dieser Variationen vorweg, so ist es ein leichtes, in den Zwischenblänen die deutlichen Spuren einer vorherrsichenden Richtung zu erkennen.

Die "Umwerthung aller Werthe" stellt somit nicht die folgerichtige Fortbilbung ober gar Erweiterung bes "Willens zur Macht", sondern vielmehr nur eine Auswahl aus beffen Stoffumfang unter Bevorzugung bes vorbereitenden polemischen Teils desselben bar, was ja auch schon äußerlich die Tatsache zu bestätigen vermag, daß aus dem ursprünglich geplanten vierbandigen hauptwert eine nicht allzu umfangreiche Schrift in vier Büchern hervorging. Es war daher bei ber Beröffentlichung bes erhaltenen Materials zum Hauptwerk so aut wie ausgeschlossen, die lette Fassung bes Plans zugrunde zu legen, beffen erftes Buch, den "Antichrift", Nietsiche zwar noch selbst ausgearbeitet hat, zu bessen zweitem und drittem Buch aber nur knappe Vorarbeiten vorhanden find, gang abgesehen vom vierten, über bas wir fast gar feine Mitteilung haben. Sollten die Aufzeichnungen möglichst in bem ganzen Umfang ihres Gebankentreifes veröffentlicht werben, so konnte nur einer ber Blane gum

"Willen zur Macht" in Betracht kommen, und als der geeignetste mußte jener Plan vom 17. März 1887 ersicheinen, der seiner Stellung und ganzen Form nach wie eine Achse im Mittelpunkt der ganzen Entwicklung steht und daher am besten die beiden chronologisch getrennten Gruppen von Aufzeichnungen zu vereinigen vermochte.

Noch ein weiterer Umstand sprach dafür, diesen Plan unserer Ausgabe zugrunde zu legen. Im Anschluß an eine nur wenig veränderte Fassung des Plans hat Nietsiche über seine Auszeichnungen aus dem Jahre 1887 und Frühjahr 1888 sich selbst ein Register angelegt und gleichzeitig den größten Theil des Stoffes auch in die vier Bücher zu verteilen versucht. Diese Einteilung ließ sich mit einigen wenigen Änderungen auch für die erste Fassung des Planes verwenden und bot somit ein unschätzbares Hissmittel für die Einordnung des Stoffes.

Un dem Plan vom 17. März 1887 arbeitete Rietiche zunächst noch in Nizza, darnach in Badia am Lago maggiore. Von dort ging er nach Zürich, hauptsächlich der Bibliothek wegen; aber der Alufenthalt scheint bort nicht so fruchtbar gewesen zu sein, wie er gehofft hatte, benn die Correcturen des fünften Buches der "Fröhlichen Wiffenschaft" und nachträgliche Ginfügungen nahmen ihm viel Zeit weg. Es folgte von Mitte Mai bis 10. Juni ein Aufenthalt in Chur, ber wohl ziemlich ertragreich gewesen ist. Eigentlich war er bort nur gezwungenerweise geblieben, weil vom Engadin die Nachricht fam, daß es dort noch fehr winterlich sei und der Bak neuen Schnee bekommen habe. Auf dem Wege von Chur nach Sils unterbrach er auf ber Lenger Baibe die Fahrt und schrieb bort die Einleitung jum "Willen jur Macht". Bald nachbem er im Engabin angelangt war, veranlaßte die Ausarbeitung der "Genealvaie der Moral" eine längere

Unterbrechung, die sich fast den ganzen Sommer hinzog. Indessen mußte gerade die Genugtuung, die ihm das überaus glückliche Gelingen der "Genealogie der Moral" gab, ihn zur Weiterarbeit begeistern, in diesem Sinne antwortet er auch auf einen begeisterten Brief Peter Gasts, der die Correcturen las: "In der Hauptsache steht es gut: der Ton dieser Abhandlungen wird Ihnen verrathen, daß ich mehr zu sagen habe, als in denselben steht." (Briefe IV, 326.)

Zwischen den Correcturen im Herbst 1887 ward die Sauntarbeit mit vollem Gifer wieder aufgenommen. Allerdings empfand er da nur allzu deutlich, daß er ein ungeheures Material dazu nötig habe, und daß die Bibliothet, die er mit fich herumführte ober im Engadin bevoniert hatte, bei weitem nicht den Ansprüchen genügen konnte. Er erwog daher reiflich, so wenig verlockend der Gedanke an sich für ihn sein mußte, ob es nicht vielleicht besser sei, statt nach Benedig nach Deutschland zu gehen, wo ihm ausgezeichnete Bibliotheten zur Berfügung ständen. Er schreibt barüber am 15. September an Peter Gaft: "Ich schwankte, aufrichtig, zwischen Benedig und — Leipzig: letzteres zu gelehrten Zwecken, benn ich habe in Hinficht auf das nunmehr zu absolvirende Hauptpensum meines Lebens noch viel zu lernen, zu fragen, zu lefen. Daraus wurde aber fein Herbst, sondern ein ganzer Winter in Deutschland: und, Alles erwogen, rath mir meine Gesundheit für dies Sahr bringend noch von biefem gefährlichen Experiment ab. Somit läuft es auf Venedig und Nizza hinaus: — und auch von innen her geurtheilt brauche ich jetzt die tiefe Isolation mit mir zunächst noch bringlicher, als das Hinzulernen und Nachfragen in Bezug auf fünftausend einzelne Brobleme."

Es blieb also bei Venedig, wo er einige Wochen mit Gaft verlebte. Doch kann dieser sich nicht erinnern, daß er in jener Zeit übermäßig beschäftigt gewesen sei; offenbar hat er die Zeit zu seiner Erholung benutt. Gobald er aber im Oftober wieder nach Nizza zurückkam, begann er mit der höchsten Anspannung und dem größten Gifer die Busammenftellung seines Werkes zu Ende zu führen. Er schreibt am 20. Dezember 1887 an Beter Gaft: "Die Unternehmung, in der ich stecke, hat etwas Ungeheures und Ungeheuerliches", — und schon am 6. Januar 1888: "Zulett will ich nicht verschweigen, daß biese ganze lette Zeit für mich reich war an synthetischen Einsichten und Erleuchtungen; daß mein Muth wieder gewachsen ist, "das Unglaubliche" zu tun und die philo= sophische Sensibilität, welche mich unterscheidet, bis zu ihrer letten Folgerung zu formuliren". Auch das Frühjahr 1888 in Turin gestaltete sich für seine Arbeit recht fruchtbar, er schreibt darüber an Brandes: "Diese Wochen in Turin, wo ich noch bis zum 5. Juni bleibe, sind mir besser gerathen, als irgend welche Wochen seit Jahren, vor allem philosophischer. Ich habe fast jeden Tag ein, zwei Stunden jene Energie erreicht, um meine Gesammt= Conception von Oben nach Unten sehen zu können: wo Die ungeheure Bielheit von Problemen, wie im Relief und flar in den Linien, unter mir ausgebreitet lag. Dazu gehört ein Maximum von Kraft, auf welches ich kaum bei mir gehofft hatte. Es war schon seit Jahren alles im rechten Gange, man baut eine Philosophie wie ein Biber, man ist nothwendig und weiß es nicht: aber das Alles muß man sehen, wie ich's jest gesehen habe, um es zu glauben." In dieser Zeit entstand wohl auch die Einteilung bes Stoffes in die geplanten vier Bücher.

Wir fehren zu ber Entwicklung ber Plane zurück, um sie auf ihrem Wege zur "Umwerthung" noch furz au verfolgen. Bereits die zweite Fassung aus dem Sommer 1887 zeigt das dritte, ursprünglich schon dem posi= tiven Teil der Darstellung gewidmete Buch ins Negative gewendet: aus dem "Princip einer neuen Werthsetzung" ift die "Selbstüberwindung des Nihilismus" geworden. Der nächste Plan (III, 3) bezieht das ganze Werk auf den Nihilismus und sein Schicksal und stellt die beiden erften Bücher als historische und erkenntnistheoretische Ausführung dieses Themas einander gegenüber. Der Zwischenplan Nr. 4 holt endlich auch aus der "ewigen Wiederkunft" das Regative heraus, indem er sie als Boll= endung und Rrifis des Entwertungsprozesses charatterifiert, und gibt in Absat 4 eine nabere Erklarung ber Überschrift "Überwinder und Überwundenes". Der Zwischenplan Nr. 5 ist schwer zu interpretieren und fand hier nur seine Stelle, um zu zeigen, wie weitausgreifend bie Schwankungen in den Entwürfen sind. In der dritten Kassung des Jahres 1887 ist das dritte Buch noch eigentümlich zwischen Negativem und Positivem verteilt.

Das Jahr 1888 führt eine bedeutungsvolle Triebfeder in die Entwicklung der Pläne ein, das Prinzip des "Wilslens zur Macht" scheint nunmehr mit der unmittelbaren Beziehung auf das Leben den Höhepunkt seiner Bedeutung erreicht zu haben. Der zweite Plan gibt im wesentlichen eine genauere Ausführung des ersten und fügt am Ende das Capitel "Wir Hyperboreer" an, das später als Borrede des ganzen Werkes und zuletzt als Vorrede zum zweiten Buch erscheint. Im dritten Plan wird der Wille zur Macht gar als das "Bewußtwerden des Willens zum Leben" (wohl im Gegensatzu Schopenhauers Konzeption des Willens als dumpfem, blindem Drang zum Dasein) ers

fannt und damit die "Modernität" für Nietzsche geradezu zum Problem erhoben. Ihre "Zweideutigkeit der Werthe" führt der Plan Nr. 6 näher aus, die "Nothwendigkeit und Nützlichkeit einer doppelten Bewegung" betont der Plan Nr. 8, während der Plan Nr. 7 das neue Wertprinzip in der Form einer "Morphologie des Willens zur Macht" geben will. Der achte und der zehnte Plan führen noch außerdem ein neues Capitel, die "Physiologie der Kunst" ein, der in Nr. 11 eine besondere Disposition gewidmet ist und die auch den sachlichen Hintergrund der beiden Wagnerschriften bildet

Der Plan Nr. 12 faßt noch einmal die Konzeption bes "Willens zur Macht" in kurzen, abgerissenen Sätzen zusammen, um zu dem neuen, nun ausschließlich negativ gehaltenen Entwurf überzuführen, der bezeichnenderweise alle vier Bücher als eine Befreiung oder "Erlösung" ersicheinen läßt. Nach einigen Umstellungen und Verbesserungen im Ausdruck erscheint der letzte, endgültige Plan der "Umwerthung", der dem veröffentlichten "Antischrist" zugrunde liegt und dem wir im Anhang, zum erstenmal vereinigt, die vorhandenen Entwürfe zum zweiten und dritten Buche beifügen.

Die lette Arbeit Nietssches an seinem Hauptwerk ist niedergelegt in den bis in den Herbst 1888 benutzen Manustriptheften W XII und W XVII und besteht zum Teil aus unmittelbaren Vorarbeiten zur "Umwerthung aller Werthe". Sie bildet unmittelbar die Fortsetzung der Niederschriften in W IX, W X und W XI, wir sahen daher diesmal von einer Dreiteilung des Manustriptmaterials und der Entstehungsgeschichte ab, zumal die nach dem "Zarathustra" herausgegebenen Schriften so eng mit der Arbeit am Hauptwerf zusammenhängen, daß sie selbst keine Veranlassung zu einer Einteilung

geben können. Im Laufe bes letzten Jahres lösten sich auf diese Weise der "Fall Wagner", die "Götzen=Dämmerung" und "Nietzsche contra Wagner" von dem Hauptwerk ab, sie bilden aber so sehr ein Stück des Ganzen, daß sie eigentlich ihrem Inhalt nach in den "Willen zur Macht" mit hineingenommen werden müßten.

Weimar, August 1911.

Dr. Otto Beiß.

# Ecce homo.

Wie man wird, was man ist.

Bon

Friedrich Rietsiche.

Alfred Kröner Berlag Leipzig

### Inhalt.

|                                   | Seite |
|-----------------------------------|-------|
| Borwort                           | . 1   |
| Warum ich so weise bin            | . 9   |
| Warum ich so klug bin             |       |
| Warum ich so gute Bücher schreibe | . 49  |
| Geburt der Tragödie               |       |
| Die Unzeitgemäßen                 | . 68  |
| Menschliches, Allzumenschliches   | . 73  |
| Morgenröthe                       |       |
| La gaya scienza                   | . 84  |
| Also sprach Zarathustra           |       |
| Jenseits von Gut und Bose         | . 102 |
| Genealogie der Moral              | . 104 |
| Göpen=Dämmerung                   | . 105 |
| Der Fall Wagner                   | . 108 |
| Warum ich ein Schicksal bin       | . 116 |

## Ecce homo.

Wie man wird, was man ist.

#### Vorwort.

1.

In Voraussicht, daß ich über Kurzem mit der schwersten Forderung an die Menschheit herantreten muß, die je an sie gestellt wurde, scheint es mir unerläklich. zu sagen, wer ich bin. Im Grunde dürfte man's missen: benn ich habe mich nicht "unbezeugt gelassen". Migverhältniß aber zwischen der Größe meiner Aufgabe und der Kleinheit meiner Zeitgenoffen ift darin jum Ausdruck gekommen, daß man mich weder gehört, noch auch nur gesehn hat. Ich lebe auf meinen eignen Credit hin, es ist vielleicht blok ein Vorurtheil, daß ich lebe? . . . Ich brauche nur irgend einen "Gebildeten" zu sprechen, ber im Sommer in's Ober-Engadin kommt, um mich zu überzeugen, daß ich nicht lebe . . . Unter diesen Umständen giebt es eine Pflicht, gegen die im Grunde meine Gewohnheit, noch mehr der Stolz meiner Instinfte revoltirt, nämlich zu sagen: Sort mich! benn ich bin ber und ber. Bermechfelt mich vor Allem nicht!

2.

Ich bin zum Beispiel burchaus kein Popanz, kein Moral-Ungeheuer, — ich bin sogar eine Gegensatz-Natur zu der Art Mensch, die man bisher als tugendhaft versehrt hat. Unter uns, es scheint mir, daß gerade Das zu niessche weite Bb. xv.

meinem Stolz gehört. Ich bin ein Junger bes Philosophen Dionysos, ich zoge vor, eher noch ein Satyr zu fein, als ein Beiliger. Aber man lese nur diese Schrift. Bielleicht gelang es mir, vielleicht hatte biefe Schrift gar keinen andren Sinn, als biefen Gegenfat in einer heitren und menschenfreundlichen Weise zum Ausdruck zu bringen. Das Lette, was ich versprechen würde, wäre, die Menschheit zu "verbessern". Von mir werden keine neuen Göten aufgerichtet; die alten mögen lernen, was es mit thönernen Beinen auf sich hat. Bötzen (mein Wort für "Ibeale") umwerfen — das gehört schon eher zu meinem Hand-Man hat die Realität in dem Grade um ihren Werth, ihren Sinn, ihre Wahrhaftigkeit gebracht, als man eine ibeale Welt erlog ... Die "wahre Welt" und die "scheinbare Welt" — auf beutsch: die erlogne Welt und die Realität . . . Die Lüge des Ideals war bisher der Rluch über der Realität, die Menschheit selbst ift durch fie bis in ihre unterften Inftinkte hinein verlogen und falsch geworden — bis zur Anbetung der umgekehrten Werthe, als die sind, mit denen ihr erft das Gebeihen. die Aufunft, das hohe Recht auf Zufunft verbürgt wäre.

3.

— Wer die Luft meiner Schriften zu athmen weiß, weiß, daß es eine Luft der Höhe ist, eine starke Luft. Man muß für sie geschaffen sein, sonst ist die Gesahr keine kleine, sich in ihr zu erkälten. Das Sis ist nahe, die Einsamkeit ist ungeheuer — aber wie ruhig alle Dinge im Lichte liegen! wie frei man athmet! wie Viel man unter sich fühlt! — Philosophie, wie ich sie bisher verstanden und gelebt habe, ist das freiwillige Leben in Sis und Hochgebirge — das Aussuchen alles Fremden und

Fragwürdigen im Dafein, alles beffen, mas burch bie Moral bisher in Bann gethan war. Aus einer langen Erfahrung, welche eine solche Wanderung im Verbotenen aab, lernte ich die Ursachen, aus denen bisher moralisirt und idealisirt wurde, sehr anders ansehn als es erwünscht fein mag: die verborgene Geschichte der Philosophen, Die Psychologie ihrer großen Namen kam für mich an's Licht. — Wie viel Wahrheit erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist? das wurde für mich immer mehr ber eigentliche Werthmesser. Frrthum (- ber Glaube an's Ibeal -) ist nicht Blindheit, Irrthum ift Feigheit ... Jede Errungenschaft, jeder Schritt vorwärts in der Erkenntnif folgt aus dem Muth, aus der Härte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich ... Ich widerlege die Ideale nicht. ich ziehe blok Handschuhe vor ihnen an ... Nitimur in votitum: in diesem Zeichen siegt einmal meine Philosophie, denn man verbot bisher grundsätlich immer nur die Wahrheit. -

4.

— Innerhalb meiner Schriften steht für sich mein Zarathustra. Ich habe mit ihm der Menscheit das größte Geschenk gemacht, das ihr bisher gemacht worden ist. Dies Buch, mit einer Stimme über Jahrtausende hin- weg, ist nicht nur das höchste Buch, das es giebt, das eigentliche Höhenlust-Buch — die ganze Tatsache Mensch liegt in ungeheurer Ferne unter ihm —, es ist auch das tiefste, das aus dem innersten Reichthum der Wahrheit heraus geborene, ein unerschöpflicher Brunnen, in den kein Eimer hinabsteigt, ohne mit Gold und Güte gefüllt heraufzusommen. Hier redet kein "Prophet", keiner jener schauerlichen Zwitter von Krankheit und Willen zur Wacht, die man Religionsstifter nennt. Wan muß vor

1.

Allem den Ton, der aus diesem Munde kommt, diesen halkhonischen Ton richtig hören, um dem Sinn seiner Weisheit nicht erbarmungswürdig Unrecht zu thun. "Die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen, Gebanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt —"

Die Feigen fallen von den Bäumen, sie sind gut und süß: und indem sie fallen, reißt ihnen die rothe Haut. Ein Nordwind bin ich reisen Feigen.

Also, gleich Feigen, sallen euch diese Lehren zu, meine Freunde: nun trinkt ihren Saft und ihr süßes Fleisch! Herbst ist es umher und reiner Himmel und Nachmittag —

Hier rebet kein Fanatiker, hier wird nicht "gepredigt", hier wird nicht Glauben verlangt: aus einer unendlichen Lichtfülle und Glückstiese fällt Tropsen für Tropsen, Wort für Wort, — eine zärtliche Langsamkeit ist das Tempo dieser Reden. Dergleichen gelangt nur zu den Auserwähltesten; es ist ein Vorrecht ohne Gleichen hier Hörer zu sein; es steht Niemandem frei, für Zarathustra Ohren zu haben... Ist Zarathustra mit Alledem nicht ein Versführer?... Aber was sagt er doch selbst, als er zum ersten Male wieder in seine Einsamkeit zurücksehrt? Genau das Gegentheil von dem, was irgend ein "Weiser", "Heiliger", "WeltsErlöser" und andrer decadent in einem solchen Falle sagen würde... Er redet nicht nur anders er ist auch anders...

Allein gehe ich nun, meine Jünger! Auch ihr geht nun davon und allein! So will ich es. Geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathuftra! Und besser noch: schämt euch seiner! Bielleicht betrog er euch.

Der Mensch ber Erkenntniß muß nicht nur seine Feinde lieben, er muß auch seine Freunde hassen können.

Man vergilt einem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt. Und warum wollt ihr nicht an meinem Kranze rupfen?

Ihr verehrt mich: aber wie, wenn eure Bersehrung eines Tages umfällt? Hütet euch, daß euch nicht eine Bildfäule erschlage!

Ihr sagt, ihr glaubt an Zarathustra? Aber was liegt an Zarathustra! Ihr seid meine Gläubigen, aber was liegt an allen Gläubigen!

Ihr hattet euch noch nicht gesucht: da fandet ihr mich. So thun alle Gläubigen; darum ist es so wenig mit allem Glauben.

Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden; und erst, wenn ihr mich Alle versleugnet habt, will ich euch wiederkehren . . .

Friedrich Nietssche.

An diesem vollkommnen Tage, wo Mes reift und nicht nur die Traube braun wird, siel mir eben ein Sonnenblick auf mein Leben: ich sah rückwärts, ich sah hinaus, ich sah nie so viel und so gute Dinge auf ein= mal. Nicht umsonst begrub ich heute mein vierund= vierzigstes Jahr, ich durfte es begraben, — was in ihm Leben war, ist gerettet, ist unsterblich. Das erste Buch der Umwerthung aller Werthe, die Lieder Zara= thustra's, die Gößen=Dämmerung, mein Versuch, mit dem Hammer zu philosophiren — Alles Geschenke dieses Jahrs, sogar seines letzen Viertelgahrs! Wie sollte ich nicht meinem ganzen Leben dankbar sein? — Und so erzähle ich mir mein Leben.

#### Warum ich so weise bin.

1.

Das Glück meines Daseins, seine Einzigkeit vielleicht, liegt in seinem Berhängniß: ich bin, um es in Räthselform auszudrücken, als mein Bater bereits gestorben, als meine Mutter lebe ich noch und werde alt. Diese doppelte Herfunft, gleichsam aus der obersten und der untersten Sprosse an der Leiter des Lebens, décadent zugleich und Anfang - bies, wenn irgend Etwas, erflärt jene Reutralität, jene Freiheit von Partei im Verhaltniß zum Ge= sammtprobleme des Lebens, die mich vielleicht auszeichnet. Ich habe für die Zeichen von Aufgang und Niedergang eine feinere Witterung als je ein Mensch gehabt hat, ich bin der Lehrer par excellence hierfür, — ich kenne Beides, ich bin Beides. — Mein Vater starb mit sechsunddreißig Jahren: er war zart, liebenswürdig und morbid, wie ein nur zum Vorübergehn bestimmtes Wesen, - eber eine gutige Erinnerung an das Leben, als das Leben Im gleichen Jahre, wo sein Leben abwärts gieng, gieng auch das meine abwärts: im sechsunddreißigsten Lebensjahre tam ich auf ben niedrigften Bunkt meiner Bitalität, — ich lebte noch, doch ohne drei Schritt weit vor mich zu sehn. Damals — es war 1879 — legte ich meine Bafler Professur nieder, lebte ben Sommer über wie ein Schatten in St. Morit und den nächsten Winter. ben sonnenärmsten meines Lebens, als Schatten in Naum-

burg. Dies war mein Minimum: "Der Wanderer und sein Schatten" entstand währenddem. Unzweifelhaft, ich verstand mich damals auf Schatten . . . Im Winter darauf. meinem erften Genueser Winter, brachte jene Berfüßung und Vergeistigung, die mit einer extremen Armuth an Blut und Muskel beinahe bedingt ift, die "Morgenröthe" Die vollkommne Helle und Heiterkeit, selbst hervor. Exuberanz des Geistes, welche das genannte Werk wiederspiegelt, verträgt sich bei mir nicht nur mit der tiefsten physiologischen Schwäche, sondern sogar mit einem Ercek von Schmerzgefühl. Mitten in Martern, die ein ununterbrochner dreitägiger Gehirn-Schmerz sammt mühseligem Schleim=Erbrechen mit sich bringt, — besaß ich eine Dialektiker-Klarheit par excellence und dachte Dinge sehr faltblütig durch, zu denen ich in gefünderen Verhältnissen nicht Kletterer, nicht raffinirt, nicht kalt genug bin. Meine Leser wissen vielleicht, in wie fern ich Dialektik als Décadence-Symptom betrachte, zum Beispiel im allerberühmtesten Kall: im Kall des Sokrates. — Alle krankhaften Störungen bes Intellekts, selbst jene Halbbetäubung, bie bas Fieber im Gefolge hat, find mir bis heute gang= lich fremde Dinge geblieben, über beren Natur und Säufigkeit ich mich erst auf gelehrtem Wege zu unterrichten hatte. Mein Blut läuft langsam. Niemand hat je an mir Fieber constatiren können. Gin Arzt, der mich länger als Nervenkranken behandelte, fagte schließlich: "nein! an Ihren Nerven liegt's nicht, ich selber bin nur nervös." Schlechterdings unnachweisbar irgend eine lotale Ent= artung; kein organisch bebingtes Magenleiden, wie sehr auch immer, als Folge der Gesammterschöpfung, die tiefste Schwäche des gastrischen Systems. Auch das Augenleiden, dem Blindwerden zeitweilig fich gefährlich annähernd, nur Folge, nicht urfächlich: so daß mit jeder

Runahme an Lebensfraft auch die Sehkraft wieder zugenommen hat. — Eine lange, allzulange Reihe von Jahren bedeutet bei mir Genesung, — sie bedeutet leider auch zugleich Rückfall, Verfall, Beriodik einer Art decadence. Brauche ich, nach alledem, zu sagen, daß ich in Fragen der décadence erfahren bin? Ich habe fie borwärts und rudwärts buchstabirt. Selbst jene Filigran-Runst des Greifens und Begreifens überhaupt, jene Finger für nuances, jene Binchologie des "Um-die-Ecte-sehns" und was sonst mir eignet, ward damals erft erlernt, ist das eigentliche Geschent jener Zeit, in der Alles sich bei mir verfeinerte, die Beobachtung felbst wie alle Organe der Beobachtung. Bon der Kranken-Optik aus nach ge= fünderen Begriffen und Werthen, und wiederum umgekehrt aus der Fülle und Selbstgewißheit des reichen Lebens hinuntersehn in die heimliche Arbeit des Decadence-Inftinkts - das war meine längste Ubung, meine eigentliche Erfahrung, wenn irgend worin wurde ich darin Meister. Ich habe es jett in der Hand, ich habe die Sand dafür, Perspettiven umzustellen: erfter Grund, weshalb für mich allein vielleicht eine "Umwerthung der Werthe" überhaupt möglich ist. —

2.

Abgerechnet nämlich, daß ich ein décadent bin, bin ich auch bessen Gegensaß. Mein Beweiß dasür ist, unter Anderem, daß ich instinktiv gegen die schlimmen Zusstände immer die rechten Wittel wählte: während der décadent an sich immer die ihm nachtheiligen Mittel wählt. Als summa summarum war ich gesund, als Winkel, als Specialität war ich décadent. Jene Energie zur absoluten Bereinsamung und Herauslösung aus gewohnten

Verhältnissen, der Zwang gegen mich, mich nicht mehr besorgen, bedienen, beärzteln zu lassen - das verräth die unbedingte Inftinkt-Gewißheit darüber, was damals vor Allem noth that. Ich nahm mich selbst in die Hand, ich machte mich selbst wieder gesund: die Bedingung bazu — jeder Physiologe wird bas zugeben — ift, daß man im Grunde gefund ift. Gin typisch morbibes Wesen kann nicht gesund werden, noch weniger sich selbst gesund machen; für einen typisch Gesunden kann umgekehrt Krankfein fogar ein energisches Stimulans zum Leben, zum Mehrleben sein. So in der That erscheint mir jett jene lange Krankheits=Zeit: ich entdeckte bas Leben gleichsam neu, mich selber eingerechnet, ich schmeckte alle guten und selbst kleinen Dinge, wie sie Andre nicht leicht schmecken könnten, — ich machte aus meinem Willen zur Gefundheit, jum Leben, meine Philosophie . . . Denn man gebe Acht darauf: die Jahre meiner niedriaften Vitalität waren es, wo ich aufhörte, Bessimist zu sein: ber Inftinkt der Selbst-Wiederherstellung verbot mir eine Philosophie der Armuth und Entmuthiauna ... Und woran erkennt man im Grunde die Bohl= gerathenheit! Dag ein wohlgerathner Mensch unsern Sinnen wohlthut: daß er aus einem Holze geschnitzt ist, das hart, zart und wohlriechend zugleich ist. Ihm schmeckt nur, was ihm zuträglich ift; sein Gefallen, seine Luft hört auf, wo das Maaß des Zuträglichen überschritten wird. Er erräth Heilmittel gegen Schädigungen, er schlimme Bufälle zu seinem Vortheil aus; was ihn nicht umbringt, macht ihn stärker. Er sammelt instinktiv aus Allem, mas er fieht, hört, erlebt, feine Summe: er ift ein auswählendes Princip, er läft Viel durchfallen. Er ift immer in seiner Gesellschaft, ob er mit Büchern, Menschen oder Landschaften verkehrt: er ehrt. indem er wählt, indem er zuläßt, indem er vertraut. Er reagirt auf alle Art Reize langsam, mit jener Langsamkeit, die eine lange Vorsicht und ein gewollter Stolz ihm angezüchtet haben, — er prüft den Reiz, der herankommt, er ist fern davon, ihm entgegenzugehn. Er glaubt weder an "Unglück", noch an "Schuld": er wird fertig, mit sich, mit Anderen, er weiß zu vergessen, — er ist stark genug, daß ihm Alles zum Besten gereichen muß. — Wohlan, ich bin das Gegenstück eines décadent: denn ich beschrieb eben mich.

3.

Diese doppelte Reihe von Erfahrungen, diese Bu= gänglichkeit zu anscheinend getrennten Welten wiederholt fich in meiner Natur in jeder Hinsicht, - ich bin ein Doppelgänger, ich habe auch das "zweite" Geficht noch außer dem ersten. Und vielleicht auch noch das dritte... Schon meiner Abkunft nach ist mir ein Blick erlaubt jenseits aller bloß lokal, bloß national bedingten Berspektiven, es fostet mich feine Mühe, ein "guter Guropäer" zu sein. Andrerseits bin ich vielleicht mehr deutsch, als jetige Deutsche, bloße Reichsdeutsche es noch zu sein vermöchten, — ich, ber lette antipolitische Deutsche. Und doch waren meine Vorfahren volnische Edelleute: ich habe von daher viel Raffen-Inftinkte im Leibe, wer weiß? zulett gar noch das liberum veto. Denke ich daran, wie oft ich unterwegs als Pole angeredet werde und von Volen selbst, wie selten man mich für einen Deutschen nimmt, so konnte es scheinen, daß ich nur zu ben angesprenkelten Deutschen gehörte. Aber meine Mutter, Franziska Dehler, ist jedenfalls etwas sehr Deutsches; insaleichen meine Großmutter väterlicher Seits,

Erdmuthe Rrause. Lettere lebte ihre ganze Jugend mitten im guten alten Weimar, nicht ohne Zusammenhang mit dem Goethe'schen Kreise. Ihr Bruder, der Brofessor der Theologie Krause in Königsberg, wurde nach Herder's Tode als Generalsuverintendent nach Weimar berufen. Es ist nicht unmöglich, daß ihre Mutter, meine Urgroßmutter, unter dem Namen "Muthgen" im Tagebuch bes jungen Goethe vorkommt. Sie verheirathete sich zum zweiten Mal mit dem Superintendenten Nietsche in Gilenburg; an dem Tage des großen Kriegsjahrs 1813, wo Napoleon mit seinem Generalstab in Gilenburg einzog, am 10. Oftober, hatte sie ihre Niederkunft. Sie war, als Sächsin, eine große Verehrerin Navoleon's; es könnte fein, daß ich's auch noch bin. Mein Bater, 1813 geboren, starb 1849. Er lebte, bevor er das Pfarramt der Gemeinde Röcken unweit Lüten übernahm, einige Jahre auf dem Altenburger Schlosse und unterrichtete die vier Bringessinnen daselbst. Seine Schülerinnen sind die Königin von Hannover, die Großfürstin Constantin, die Großherzogin von Oldenburg und die Prinzeß Therese von Sachsen-Altenburg. Er war voll tiefer Bietät gegen den preußi= schen König Friedrich Wilhelm den Vierten, von dem er auch sein Pfarramt erhielt; die Ereignisse von 1848 betrübten ihn über die Maaßen. Ich felber, am Geburtstage des genannten Königs geboren, am 15. Oktober, erhielt, wie billig, die Bohenzollern-Namen Friedrich Wilhelm. Ginen Vortheil hatte jedenfalls die Wahl dieses Tages: mein Geburtstag war meine ganze Kindheit hinburch ein Festtag. — Ich betrachte es als ein großes Vorrecht, einen solchen Bater gehabt zu haben: es scheint mir sogar, daß sich damit Alles erklärt, was ich sonst an Vorrechten habe, — bas Leben, bas große Ja jum Leben nicht eingerechnet. Vor Allem, daß es für mich

feiner Absicht bazu bedarf, sondern eines bloßen Abwartens, um unfreiwillig in eine Welt hoher und zarter Dinge einzutreten: ich bin dort zu Hause, meine innerste Leidenschaft wird dort erst frei. Daß ich für dies Borrecht beinahe mit dem Leben zahlte, ist gewiß kein unbilliger Handel. — Um nur Etwas von meinem Zarathustra zu verstehn, muß man vielleicht ähnlich bedingt sein, wie ich es bin, — mit Einem Fuße jenseits des Lebens . . .

4.

Ich habe nie die Kunft verstanden, gegen mich ein= zunehmen — auch das verdanke ich meinem unvergleichlichen Vater —, und selbst noch, wenn es mir von großem Werthe schien. Ich bin sogar, wie sehr immer das unchristlich scheinen mag, nicht einmal gegen mich eingenommen. Man mag mein Leben hin- und herwenden, man wird darin nur selten, im Grunde nur Gin Mal Svuren davon entdecken, daß Jemand bofen Willen gegen mich gehabt hätte, — vielleicht aber etwas zu viel Spuren von autem Willen . . . Meine Erfahrungen selbst mit Solchen, an denen Jedermann schlechte Erfahrungen macht, sprechen ohne Ausnahme zu deren Gunften; ich zähme jeden Bar, ich mache bie Hanswürste noch sittsam. In ben sieben Jahren, wo ich an der oberften Rlaffe des Basler Badagogiums Griechisch lehrte, habe ich keinen Unlaß gehabt, eine Strafe zu verhängen; die Faulften waren bei mir fleißig. Dem Zufall bin ich immer gewachsen; ich muß unvorbereitet sein, um meiner Berr zu sein. Das Instrument, es sei, welches es wolle, es sei so verstimmt, wie nur das Instrument "Mensch" verstimmt werden fann ich müßte frank sein, wenn es mir nicht gelingen sollte, ihm etwas Anhörbares abzugewinnen. Und wie oft habe

ich das von den "Instrumenten" selber gehört, daß sie sich noch nie so gehört hätten ... Um schönsten vielleicht von jenem unverzeihlich jung geftorbenen Beinrich von Stein, ber einmal, nach sorgsam eingeholter Erlaubniß, auf drei Tage in Sils-Maria erschien, Jedermann erklärend, daß er nicht wegen des Engadins komme. Dieser ausgezeichnete Mensch, der mit der ganzen ungestümen Ginfalt eines preukischen Junkers in den Wagner'schen Sumpf hineingewatet war (- und außerdem noch in den Dühring'schen!) war diese drei Tage wie umgewandelt durch einen Sturmwind der Freiheit, gleich Einem, der plöklich in seine Höhe gehoben wird und Flügel bekommt. Ich fagte ihm immer, das mache die aute Luft hier oben, so gehe es Jedem, man sei nicht umsonst 6000 Juß über Bapreuth, — aber er wollte mir's nicht glauben . . . Wenn troßbem an mir manche fleine und große Miffethat verübt worden ift, so war nicht "der Wille", am wenigsten der bose Wille Grund davon: eher schon hätte ich mich - ich deutete es eben an - über den guten Willen zu beklagen, der keinen kleinen Unfug in meinem Leben angerichtet hat. Meine Erfahrungen geben mir ein Anrecht auf Mißtrauen überhaupt hinsichtlich ber sogenannten "selbstlosen" Triebe, der gesammten zu Rath und That bereiten "Nächstenliebe". Sie gilt mir an sich als Schwäche, als Ginzelfall der Widerstands-Unfähigkeit gegen Reize, - das Mitleiden heißt nur bei décadents eine Tugend. Ich werfe den Mitleidigen vor, daß ihnen die Scham, die Ehrfurcht, das Bartgefühl vor Distanzen leicht abhanden tommt, daß Mitleiden im Handumdrehn nach Böbel riecht und schlechten Manieren zum Verwechseln ähnlich sieht, — daß mitleidige Hände unter Umständen geradezu zerstörerisch in ein großes Schickfal, in eine Vereinsamung unter Bunden, in ein Borrecht auf schwere Schuld hin=

eingreisen können. Die Überwindung des Mitleids rechne ich unter die vornehmen Tugenden: ich habe als "Berssuchung Zarathustra's" einen Fall gedichtet, wo ein großer Nothschrei an ihn kommt, wo das Mitleiden wie eine letzte Sünde ihn überfallen, ihn von sich abspenstig machen will. Hier Herr bleiben, hier die Höhe seiner Aufgabe rein halten von den viel niedrigeren und kurzsichtigeren Antrieben, welche in den sogenannten selbstlosen Handelungen thätig sind, das ist die Probe, die letzte Probe vielleicht, die ein Zarathustra abzulegen hat — sein eigentslicher Beweis von Kraft . . .

5.

Auch noch in einem anderen Punkte bin ich bloß mein Bater noch einmal und gleichsam sein Fortleben nach einem allzufrühen Tode. Gleich Jedem, der nie unter seines Gleichen lebte und dem der Begriff "Beraeltung" so unzugänglich ist wie etwa ber Begriff "gleiche Rechte", verbiete ich mir in Fällen, wo eine fleine ober fehr große Thorheit an mir begangen wird, jede Gegenmaaßregel, jede Schutzmaaßregel, — wie billig, auch jede Bertheidigung, jede "Rechtfertigung". Meine Art Bergeltung besteht darin, der Dummheit so schnell wie moglich eine Klugheit nachzuschicken: so holt man sie vielleicht noch ein. Im Gleichniß geredet: ich schicke einen Topf mit Confituren, um eine fauere Geschichte loszu-werben . . : Man hat nur Etwas an mir schlimm zu machen, ich "vergelte" es, bessen sei man sicher: ich finde über Kurgem eine Belegenheit, bem "Miffethater" meinen Dank auszudrücken (mitunter fogar für die Miffethat) ober ihn um Etwas zu bitten, was verbindlicher sein kann als Etwas geben . . . Auch scheint es mir, daß das gröbste Wort, der gröbste Brief noch gutartiger, noch honnetter sind als Schweigen. Solchen, die schweigen, sehlt es fast immer an Feinheit und Hösstlichkeit des Herzens; Schweigen ist ein Einwand, Hinunterschlucken macht nothwendig einen schlechten Charakter, — es verdirbt selbst den Magen. Alle Schweiger sind dyspeptisch. — Wan sieht, ich möchte die Grobheit nicht unterschätzt wissen, sie ist bei weitem die humanste Form des Widerspruchs und, inmitten der modernen Berzärtelung, eine unsere ersten Tugenden. — Wenn man reich genug dazu ist, ist es selbst ein Glück, Unrecht zu haben. Ein Gott, der auf die Erde käme, dürste gar nichts Andres thun als Unrecht, — nicht die Strafe, sondern die Schulb auf sich zu nehmen wäre erst göttlich.

6.

Die Freiheit vom Ressentiment, die Aufklärung über das Ressentiment — wer weiß, wie sehr ich zulet auch darin meiner langen Krankheit zu Dank verpflichtet bin! Das Problem ist nicht gerade einfach: man muß es aus der Kraft heraus und aus der Schwäche heraus erlebt haben. Wenn irgend Etwas überhaupt gegen Krankfein. gegen Schwachsein geltend gemacht werden muß, so ist es, daß in ihm der eigentliche Heilinstinkt, das ist der Wehr= und Waffen=Instinkt im Menschen murbe wird. Man weiß von Nichts loszukommen, man weiß mit Nichts fertig zu werden, man weiß Nichts zurückzustoßen, - Alles verlett. Mensch und Ding kommen zudring= lich nahe, die Erlebnisse treffen zu tief, die Erinnerung ift eine eiternde Wunde. Krankfein ist eine Art Refsentiment selbst. — Hiergegen hat der Kranke nur Ein arokes Beilmittel - ich nenne es ben ruffischen Fatalismus, jenen Fatalismus ohne Revolte, mit dem sich ein ruffischer Soldat, dem der Feldzug zu hart wird, zulett in den Schnee legt. Nichts überhaupt mehr annehmen, an sich nehmen, in sich hineinnehmen, — über= haupt nicht mehr reagiren . . . Die große Vernunft dieses Fatalismus, der nicht immer nur der Muth zum Tode ift, als lebenerhaltend unter den lebensgefährlichsten Umständen, ift die Herabsetzung des Stoffwechsels, deffen Berlangsamung, eine Art Wille zum Winterschlaf. Ein paar Schritte weiter in dieser Logif, und man hat den Kafir, der wochenlang in einem Grabe schläft . . . man zu schnell sich verbrauchen würde, wenn man überhaupt reagirte, reagirt man gar nicht mehr: dies ist die Logik. Und mit Nichts brennt man rascher ab, als mit den Ressentiments-Affekten. Der Arger, die frankhafte Berletlichkeit, die Ohnmacht zur Rache, die Lust, der Durft nach der Rache, das Giftmischen in jedem Sinne - das ist für Erschöpfte sicherlich die nachtheiligste Art zu reagiren: ein rapider Berbrauch von Nervenfraft, eine frankhafte Steigerung schädlicher Ausleerungen, zum Beispiel der Galle in den Magen, ist damit bedingt. Das Ressentiment ist das Verbotene an sich für den Kranken - sein Boses: leider auch sein natürlichster Hang. -Das begriff jener tiefe Physiolog Buddha. Seine "Reli= gion", die man beffer als eine Spaiene bezeichnen burfte, um sie nicht mit so erbarmungswürdigen Dingen wie das Christenthum ift, zu vermischen, machte ihre Wirkung abhängig bon dem Sieg über das Reffentiment: die Seele bavon frei machen - erfter Schritt zur Genesung. "Nicht durch Feindschaft kommt Feindschaft zu Ende, durch Freundschaft kommt Feindschaft zu Ende": das steht am Anfang der Lehre Buddha's — so redet nicht die Moral, so redet die Physiologie. — Das Ressentiment, aus der

Schwäche geboren, Niemandem schädlicher als dem Schwachen selbst, — im andern Kalle, wo eine reiche Natur Die Borausfegung ift, ein überflüffiges Gefühl, ein Gefühl, über das Herr zu bleiben beinahe der Beweis des Reichthums ift. Wer den Ernst fennt, mit dem meine Philosophie den Kampf mit den Rach= und Nach= gefühlen bis in die Lehre vom "freien Willen" hinein aufgenommen hat — der Kampf mit dem Chriftenthum ist nur ein Einzelfall daraus — wird verstehn, weshalb ich mein persönliches Verhalten, meine Inftinkt-Sicherheit in der Praxis hier gerade an's Licht stelle. In den Beiten ber décadence verbot ich sie mir als schäblich; sobald das Leben wieder reich und stolz genug dazu war, verbot ich sie mir als unter mir. Jener "ruffische Fatalismus", von dem ich sprach, trat darin bei mir her= vor. daß ich beinahe unerträgliche Lagen, Orte, Wohnungen, Gefellschaften, nachdem fie einmal, durch Zufall, gegeben waren, Jahre lang gah festhielt, - es war beffer, als fie ändern, als fie veränderbar zu fühlen, — als fich gegen sie aufzulehnen . . . Mich in diesem Fatalismus ftören, mich gewaltsam aufwecken nahm ich damals töbt= lich übel: — in Wahrheit war es auch jedes Mal tödt= lich gefährlich. — Sich selbst wie ein Fatum nehmen, nicht sich "anders" wollen — das ist in solchen Zuständen die große Vernunft felbit.

7.

Ein ander Ding ift der Krieg. Ich bin meiner Art nach friegerisch. Angreifen gehört zu meinen Instinkten. Feind sein können, Feind sein — das setzt vielleicht eine starke Natur voraus, jedenfalls ist es bedingt in jeder starken Natur. Sie braucht Widerstände, folglich sucht sie Widerstand: das aggressive Pathos gehört ebenso nothwendig zur Stärke als das Rach- und Nachaefühl zur Schwäche. Das Weib zum Beispiel ist rachsüchtig: bas ist in seiner Schwäche bedingt, so gut wie seine Reizbarteit für fremde Noth. - Die Stärfe bes Angreifenden hat in der Gegnerschaft, die er nöthig hat, eine Art Maak; jedes Wachsthum verrath sich im Aufsuchen eines gewaltigen Gegners — ober Problems: benn ein Philosoph, der friegerisch ist, fordert auch Probleme zum Zweikampf heraus. Die Aufgabe ist nicht, überhaupt über Widerstände Herr zu werden, sondern über solche, an benen man seine ganze Rraft, Geschmeidigkeit und Waffen=Meisterschaft einzuseten hat, — über gleiche Gegner . . . Gleichheit vor dem Feinde - erfte Boraus= setzung zu einem rechtschaffnen Duell. Wo man verachtet, kann man nicht Krieg führen; wo man befiehlt, wo man Etwas unter sich sieht, hat man nicht Krieg zu führen. — Meine Kriegs-Braris ift in vier Gate zu fassen. Erstens: ich greife nur Sachen an, die siegreich find, — ich warte unter Umständen, bis sie siegreich find. Zweitens: ich greife nur Sachen an, wo ich feine Bundesgenoffen finden würde, wo ich allein stehe, — wo ich mich allein compromittire . . . Ich habe nie einen Schritt öffentlich gethan, der nicht compromittirte: bas ist mein Kriterium bes rechten Handelns. Drittens: ich greife nie Personen an, - ich bediene mich der Berson nur wie eines starken Bergrößerungsglases, mit bem man einen allgemeinen, aber schleichenden, aber wenig greifbaren Nothstand sichtbar machen tann. Go griff ich David Strauß an, genauer ben Erfolg eines altersschwachen Buchs bei ber beutschen "Bildung", — ich er= tappte diese Bildung dabei auf der That . . . So griff ich Wagnern an, genauer die Falschheit, die Inftinkt-Halb-

schlächtigkeit unfrer "Cultur", welche die Raffinirten mit ben Reichen, die Späten mit den Großen verwechselt. Biertens: ich greife nur Dinge an, wo jedwede Bersonen-Differenz ausgeschlossen ist, wo jeder Hinterarund schlimmer Erfahrungen fehlt. Im Gegentheil, angreifen ist bei mir ein Beweis des Wohlwollens, unter Umständen ber Dankbarkeit. Ich ehre, ich zeichne aus damit, daß ich meinen Namen mit bem einer Sache, einer Berson verbinde: für ober wider — das gilt mir darin gleich. Wenn ich dem Chriftenthum den Krieg mache, so steht bies mir zu, weil ich von dieser Seite aus teine Fatalitäten und Hemmungen erlebt habe, — die ernstesten Christen sind mir immer gewogen gewesen. Ich selber, ein Gegner des Christenthums de rigueur, bin ferne davon, es dem Einzelnen nachzutragen, was das Verhängniß von Jahrtausenden ift. —

8.

Darf ich noch einen letzten Zug meiner Natur anzubeuten wagen, der mir im Umgang mit Menschen keine kleine Schwierigkeit macht? Mir eignet eine vollkommen unheimliche Reizdarkeit des Reinlichkeits-Instinkts, so daß ich die Nähe oder — was sage ich? — das Innerlichste, die "Eingeweide" jeder Seele physiologisch wahrnehme — rieche . . . Ich habe an dieser Reizdarkeit psychoslogische Fühlhörner, mit denen ich jedes Geheimniß bestaste und in die Hand bekomme: der viele verborgene Schmutz auf dem Grunde mancher Natur, vielleicht in schlechtem Blut bedingt, aber durch Erziehung überstüncht, wird mir sast der der Ersten Berührung schon bewußt. Wenn ich recht beobachtet habe, empfinden solche meiner Reinlichkeit unzuträgliche Naturen die

Vorsicht meines Efels auch ihrerseits: sie werden damit nicht wohlriechender . . . So wie ich mich immer gewöhnt habe - eine extreme Lauterkeit gegen mich ist meine Daseins-Voraussetzung, ich komme um unter unreinen Bedingungen —, schwimme und bade und plätschere ich gleichsam beständig im Wasser, in irgend einem vollkommen durchsichtigen und glänzenden Elemente. Das macht mir aus dem Verkehr mit Menschen keine kleine Gedulds-Probe; meine humanität besteht nicht darin, mitzufühlen, wie der Mensch ift, sondern es auszuhalten, daß ich ihn mitfühle . . . Meine Humanität ist eine beständige Selbstüberwindung. — Aber ich habe Ginfam= keit nöthig, will sagen, Genesung, Rückkehr zu mir, den Athem einer freien leichten spielenden Luft . . . Mein ganzer Zarathustra ift ein Dithprambus auf die Ginsamfeit, ober, wenn man mich verstanden hat, auf die Rein= heit . . . Bum Glud nicht auf die reine Thorheit. — Wer Angen für Farben hat, wird ihn diamanten nennen. — Der Efel am Menschen, am "Gesindel" war immer meine größte Gefahr . . . Will man die Worte hören, in benen Zarathuftra von der Erlösung vom Efel redet?

Was geschal mir doch? Wie erlöste ich mich vom Efel? Wer verjüngte mein Auge? Wie erstog ich die Höhe, wo kein Gesindel mehr am Brunnen sitt?

Schuf mein Etel selber mir Flügel und quellensahnende Kräfte? Wahrlich, in's Höchste mußte ich fliegen, daß ich den Born der Lust wiedersfände! —

Oh ich fand ihn, meine Brüder! Hier im Höchsten quillt mir der Born der Luft! Und es giebt ein Leben, an dem kein Gesindel mittrinkt!

Fast zu heftig strömst du mir, Quell der Lust! Und oft leerst du den Becher wieder, das durch, daß du ihn füllen willst.

Und noch muß ich lernen, bescheidener dir zu nahen: allzuheftig strömt dir noch mein Herz entgegen:

- mein Herz, auf dem mein Sommer brennt, der furze, heiße, schwermuthige, überselige: wie verlangt mein Sommer-Herz nach deiner Kühle!

Borbei die zögernde Trühfal meines Frühlings! Vorüber die Schneeflocken meiner Bosheit im Juni! Sommer wurde ich ganz und Sommer-Mittag, —

— ein Sommer im Höchsten mit kalten Duellen und seliger Stille: oh kommt, meine Freunde, daß die Stille noch seliger werde!

Denn dies ist unsre Höhe und unsre Heismat: zu hoch und steil wohnen wir hier allen Unsreinen und ihrem Durste.

Werft nur eure reinen Augen in den Born meiner Lust, ihr Freunde! Wie sollte er darob trübe werden? Entgegenlachen soll er euch mit seiner Reinheit.

Auf dem Baume Zukunft bauen wir unfer Nest; Abler sollen uns Einsamen Speise bringen in ihren Schnäbeln!

Wahrlich, keine Speise, an der Unsaubere mitessen dürften! Feuer würden sie zu fressen wähnen und sich die Mäuler verbrennen.

Wahrlich, keine Heimstätten halten wir hier bereit für Unsaubere! Gishöhle würde ihren Leibern unser Glück heißen und ihren Geistern! Und wie starke Winde wollen wir über ihnen leben, Nachbarn den Ablern, Nachbarn dem Schnee, Nachbarn der Sonne: also leben starke Winde.

Und einem Winde gleich will ich einst noch zwischen sie blasen und mit meinem Geiste ihrem Geiste den Athem nehmen: so will es meine Zustunft.

Wahrlich, ein starker Wind ist Zarathustra allen Niederungen: und solchen Rath räth er seinen Feinden und Allem, was spuckt und speit: hütet euch, gegen den Wind zu speien!...

## Warum ich so klug bin.

1.

Warum ich Einiges mehr weiß? Warum ich überhaupt so klug bin? Ich habe nie über Fragen nachgedacht, die feine sind, - ich habe mich nicht ver= schwendet. — Eigentliche religiofe Schwierigkeiten zum Beispiel kenne ich nicht aus Erfahrung. Es ift mir ganglich entgangen, inwiefern ich "fündhaft" sein sollte. Insgleichen fehlt mir ein zuverläffiges Kriterium dafür, was ein Gewiffensbiß ift: nach dem, was man darüber hört, scheint mir ein Gewissensbiß nichts Achtbares . . . Ich möchte nicht eine Sandlung hinterbrein in Stich laffen, ich wurde vorziehn, den schlimmen Ausgang, die Folgen grundsätlich aus der Werthfrage wegzulassen. Man verliert beim schlimmen Ausgang gar zu leicht den rich= tigen Blick für Das, was man that: ein Gewiffensbif scheint mir eine Art "boser Blick". Etwas, das fehlschlägt, um so mehr bei sich in Ehren halten, weil es fehlschlug — das gehört eher schon zu meiner Moral. — "Gott", "Unfterblichkeit der Seele", "Erlösung", "Jenseits" lauter Beariffe, benen ich keine Aufmerksamkeit, auch keine Zeit geschenkt habe, selbst als Kind nicht, - ich war vielleicht nie kindlich genug dazu? - Ich kenne den Atheismus durchaus nicht als Ergebniß, noch weniger als Ereigniß: er versteht sich bei mir aus Instinkt. Ich bin zu neugierig, zu fragwürdig, zu übermüthig, um

mir eine faustgrobe Antwort gefallen zu laffen. Gott ift eine faustgrobe Antwort, eine Undelicatesse gegen uns Denfer --, im Grunde fogar bloß ein fauftgrobes Berbot an und: ihr follt nicht benfen! . . . Gang anders intereffirt mich eine Frage, an der mehr das "Heil der Menschheit" hängt, als an irgend einer Theologen-Curiofität: die Frage ber Ernährung. Man fann fie fich, zum Sandgebrauch, so formuliren: "wie hast gerade du dich zu ernähren, um zu beinem Maximum von Kraft, von virtu im Renaissance-Stile, von moralinfreier Tugend zu fommen?" - Meine Erfahrungen find hier so schlimm als möglich: ich bin erstaunt, diese Frage so spät gehört, aus diesen Erfahrungen so spät "Bernunft" gelernt zu haben. die vollkommne Nichtswürdigkeit unfrer deutschen Bildung — ihr "Idealismus" — erklärt mir einigermaaßen, weshalb ich gerade hier rückständig bis zur Beiligkeit war. Diese "Bildung", welche von vornherein die Realitäten aus den Augen verlieren lehrt, um durchaus problematischen, sogenannten "idealen" Zielen nachzujagen, zum Beispiel der "flaffischen Bildung": — als ob es nicht von vornherein verurtheilt ware, "flaffisch" und "deutsch" in Ginen Begriff zu einigen! Mehr noch, es wirkt erheiternd, — man denke sich einmal einen "klassisch ge-bildeten" Leipziger! — In der That, ich habe bis zu meinen reifften Jahren immer nur schlecht gegeffen. moralisch ausgedrückt "unpersönlich", "selbstlos", "altruistisch", zum Heil der Röche und andrer Mitchristen. Ich verneinte zum Beisviel durch Leipziger Rüche, gleichzeitig mit meinem ersten Studium Schopenhauer's (1865), fehr ernsthaft meinen "Willen zum Leben". Sich zum Zweck unzureichender Ernährung auch noch den Magen verderben — dies Problem schien mir die genannte Rüche zum Berwundern glücklich zu lösen. (Man fagt, 1866

habe darin eine Wendung hervorgebracht -.) Aber die beutsche Rüche überhaupt — was hat sie nicht Alles auf bem Gewiffen! Die Suppe vor der Mahlzeit (noch in venetianischen Kochbüchern des 16. Jahrhunderts alla tedesca genannt); die ausgekochten Fleische, die fett und mehlig gemachten Gemüse; die Entartung der Mehlspeise zum Briefbeschwerer! Rechnet man gar noch die geradezu viehischen Nachguß-Bedürfniffe der alten, durchaus nicht bloß alten Deutschen dazu, so versteht man auch die Berfunft des deutschen Geistes - aus betrübten Gingeweiden . . . Der deutsche Geist ist eine Indigestion, er wird mit Nichts fertig. - Aber auch die englische Diat, die, im Bergleich mit der deutschen, selbst der französischen, eine Art "Rückfehr zur Natur", nämlich zum Canibalismus ift, geht meinem eignen Instinkt tief zu= wider; es scheint mir, daß sie dem Beist schwere Guge giebt - Englanderinnen-Fuße . . . Die befte Ruche ift Die Viemont's. - Alfoholika find mir nachtheilia; ein Glas Wein oder Bier des Tags reicht vollkommen aus, mir aus dem Leben ein "Jammerthal" zu machen, — in München leben meine Antipoden. Gesett, daß ich dies ein wenig spät begriff, erlebt habe ich's eigentlich von Kindesbeinen an. Als Knabe glaubte ich, Weintrinken sei wie Tabakrauchen aufangs nur eine Banitas junger Männer, später eine schlechte Gewöhnung. Bielleicht. daß an diesem herben Urtheil auch der Naumburger Wein mit schuld ist. Bu glauben, daß der Wein er= heitert, dazu müßte ich Chrift sein, will sagen glauben, was gerade für mich eine Absurdität ist. Seltsam genug, bei dieser extremen Verstimmbarkeit durch fleine, ftark verdünnte Dofen Alfohol, werde ich beinahe zum Seemann, wenn es sich um ftarte Dofen handelt. Schon als Anabe hatte ich hierin meine Tapferfeit. Gine lange lateinische Abhandlung in Einer Nachtwache niederzuschreiben und auch noch abzuschreiben, mit bem Ehrgeiz in der Feder, es meinem Vorbilde Salluft in Strenge und Gedrängtheit nachzuthun und einigen Grog von schwerftem Kaliber über mein Latein zu gießen, dies ftand schon, als ich Schüler der ehrwürdigen Schulpforta war, burchaus nicht im Widerspruch zu meiner Physiologie, noch vielleicht auch zu der des Salluft — wie sehr auch immer zur ehrwürdigen Schulpforta . . . Später, gegen die Mitte des Lebens hin, entschied ich mich freilich immer strenger gegen jedwedes "geistige" Betrant: ich, ein Gegner des Begetarierthums aus Erfahrung, gang wie Richard Wagner, der mich bekehrt hat, weiß nicht ernst= haft genug die unbedingte Enthaltung von Alcoholicis allen geistigeren Naturen anzurathen. Wasser thut's ... Ich ziehe Orte vor, wo man überall Gelegenheit hat, aus fließenden Brunnen zu schöpfen (Nizza, Turin, Sil®); ein fleines Glas läuft mir nach wie ein Hund. In vino voritas: es scheint, daß ich auch hier wieder über ben Begriff "Wahrheit" mit aller Welt uneins bin: — bei mir schwebt der Beift über dem Baffer... Ein paar Fingerzeige noch aus meiner Moral. Gine starke Mahlzeit ist leichter zu verdauen als eine zu kleine. Daß der Magen als Ganzes in Thätigkeit tritt, erfte Boraussetzung einer auten Verdauung. Man muß die Größe seines Magens kennen. Aus gleichem Grunde sind jene langwierigen Mahlzeiten zu widerrathen, die ich unterbrochne Opfer= feste neme, die an der table d'hôte. - Keine Zwischen= mahlzeiten, keinen Café: Café verdüftert. Thee nur morgens zuträglich. Wenig, aber energisch: Thee sehr nachtheilig und den ganzen Tag ankränkelnd, wenn er nur um einen Grad zu schwach ist. Jeder hat hier sein Maak, oft zwischen ben engsten und belifatesten Grenzen. In einem sehr agaçanten Klima ist Thee als Anfang unräthlich: man soll eine Stunde vorher eine Tasse dicken entölten Cacao's den Ansang machen lassen. — So wenig als möglich sitzen; keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, — in dem nicht auch die Muskeln ein Fest seiren. Alle Vorurtheile kommen aus den Eingeweiden. — Das Sitzsleisch — ich sagte es schon einmal — die eigentliche Sünde wider den heiligen Geist. —

2.

Mit der Frage der Ernährung ist nächstverwandt die Frage nach Ort und Klima. Es steht Niemandem frei, überall zu leben; und wer große Aufgaben zu lösen hat. die seine ganze Kraft herausfordern, hat hier sogar eine fehr enge Wahl. Der klimatische Ginfluß auf den Stoff= wechsel, seine Bemmung, seine Beschleunigung, geht so weit, daß ein Fehlgriff in Ort und Klima Jemanden nicht nur seiner Aufgabe entfremden, sondern ihm dieselbe überhaupt vorenthalten kann: er bekommt sie nie au Gesicht. Der animalische vigor ist nie groß genug bei ihm geworden, daß jene in's Geiftiafte überftrömende Freiheit erreicht wird, wo Jemand erkennt: das fam ich allein . . . Eine zur schlechten Bewohnheit gewordne noch fo fleine Gingeweide-Trägheit genügt vollständig, um aus einem Genie etwas Mittelmäßiges, etwas "Deutsches" zu machen; das deutsche Klima allein ist ausreichend. um starke und selbst heroisch angelegte Eingeweide zu entmuthigen. Das tempo des Stoffwechsels steht in einem genauen Verhältniß zur Beweglichkeit ober Lahmheit ber Küke des Geistes; der "Geist" selbst ist ja nur eine Art Dieses Stoffwechsels. Man stelle sich die Orte zusammen, wo es geistreiche Menschen giebt und gab, wo Wit, Raffinement, Bosheit zum Glud gehörten, wo das Genie fast nothwendig sich heimisch machte: sie haben alle eine ausgezeichnet trochne Luft. Paris, die Brovence, Florenz. Berusalem, Athen — diese Namen beweisen Etwas: das Genie ist bedingt durch trocine Luft, durch reinen himmel, — das heißt durch raviden Stoffwechsel, durch die Möglichkeit, große, selbst ungeheure Mengen Kraft sich immer wieder zuzuführen. Ich habe einen Fall vor Alugen, wo ein bedeutend und frei angelegter Beift bloß durch Mangel an Instinkt-Feinheit im Klimatischen eng, verfrochen, Specialist und Sauertopf wurde. Und ich selber hatte gulett dieser Fall werden fonnen, gesett, daß mich nicht die Krankheit zur Vernunft, zum Rachbenken über die Vernunft in der Realität gezwungen hätte. Jetzt, wo ich die Wirkungen klimatischen und meteorologischen Ursprungs aus langer Ubung an mir als an einem sehr feinen und zuverläffigen Inftrumente ablese und bei einer furzen Reise schon, etwa von Turin nach Mailand, den Wechsel in den Graden der Luft= feuchtigkeit physiologisch bei mir nachrechne, denke ich mit Schreden an die unheimliche Thatsache, daß mein Leben bis auf die letten gehn Jahre, die lebensgefähr= lichen Sahre, immer fich nur in falschen und mir geradezu verbotenen Orten abgespielt hat. Naumburg, Schulvforta, Thüringen überhaupt, Leivzig, Basel, Benedig ebenso viele Unglücks-Orte für meine Physiologie. Wenn ich überhaupt von meiner ganzen Kindheit und Jugend feine willfommne Erinnerung habe, fo mare es eine Thorheit, hier sogenannte "moralische" Urfachen geltend ju machen, - etwa den unbeftreitbaren Mangel an ju= reichender Gesellschaft: benn biefer Mangel befteht heute wie er immer bestand, ohne daß er mich hinderte.

heiter und tapfer zu sein. Sondern die Unwissenheit in physiologicis — der verfluchte "Idealismus" — ist das eigentliche Verhängniß in meinem Leben, das Uberfluffige und Dumme darin, Etwas, aus dem nichts Gutes gewachsen, für das es keine Ausgleichung, keine Gegenrechnung giebt. Aus den Folgen dieses "Idealismus" erkläre ich mir alle Fehlgriffe, alle großen Instinkt-Abirrungen und "Bescheidenheiten" abseits der Aufgabe meines Lebens, zum Beispiel, daß ich Philologe wurde - warum zum Mindesten nicht Arzt oder sonst irgend etwas Augen-Aufschließendes? In meiner Basler Zeit war meine ganze geistige Diat, die Tages-Gintheilung eingerechnet, ein vollkommen sinnloser Migbrauch außer= ordentlicher Kräfte, ohne eine irgendwie den Verbrauch beckende Zufuhr von Kräften, ohne ein Nachdenken selbst über Berbrauch und Erfat. Es fehlte jede feinere Selbstigkeit, jede Obhut eines gebieterischen Inftinkts, es war ein Sich-gleich-seten mit Irgendwem, eine "Selbstlosigkeit", ein Vergessen seiner Distanz, - Etwas, bas ich mir nie verzeihe. Als ich fast am Ende war, dadurch daß ich fast am Ende war, wurde ich nachdenklich über diese Grund-Unvernunft meines Lebens - den "Idealismus". Die Krantheit brachte mich erft zur Vernunft. -

3.

Die Wahl in der Ernährung; die Wahl von Alima und Ort; — das Dritte, worin man um keinen Preis einen Fehlgriff thun darf, ist die Wahl seiner Art Erholung. Nuch hier sind je nach dem Grade, in dem ein Geist sui generis ist, die Grenzen des ihm Erlaubten, das heißt Nüşlichen, eng und enger. In meinem Fall gehört alles Lesen zu meinen Erholungen: solglich zu dem, was

mich von mir losmacht, was mich in fremden Wiffen= schaften und Seelen spazieren gehn läßt, — was ich nicht mehr ernst nehme. Lesen erholt mich eben von meinem Ernste. In tief arbeitsamen Zeiten sieht man feine Bücher bei mir: ich würde mich hüten, Jemanden in meiner Nähe reben oder gar benken zu lassen. Und bas hieße ja lesen . . . Hat man eigentlich beobachtet, daß in jener tiefen Spannung, zu der die Schwangerschaft den Geist und im Grunde ben ganzen Organismus verurtheilt, der Bufall, jede Art Reiz von außen her zu vehement wirkt, zu tief "einschlägt"? Man muß dem Zufall, dem Reiz von außen her so viel als möglich aus dem Wege gehn; eine Art Selbst-Vermauerung gehört zu den erften Instinkt-Rlugheiten der geistigen Schwangerschaft. ich es erlauben, daß ein fremder Gedanke heimlich über die Mauer steigt? — Und das hieße ja lesen . . . Auf die Reiten der Arbeit und Fruchtbarkeit folgt die Zeit der Erholung: heran mit euch, ihr angenehmen, ihr geist= reichen, ihr gescheuten Bücher! — Werden es deutsche Bücher sein? . . . Ich muß ein Halbjahr zurückrechnen, daß ich mich mit einem Buch in der Hand ertavve. Bas war es doch? — Eine ausgezeichnete Studie von Victor Brochard, les Sceptiques Grecs, in der auch meine Laertiana aut benutt sind. Die Steptifer, ber einzige ehrenwerthe Thous unter dem so zweis bis fünfdeutigen Bolf der Philosophen! . . . Sonst nehme ich meine Ruflucht fast immer zu benselben Büchern, einer kleinen Rahl im Grunde, ben gerade für mich bewiesenen Büchern. Es liegt vielleicht nicht in meiner Art, Viel und Vielerlei zu lesen: ein Lesezimmer macht mich frank. Es liegt auch nicht in meiner Art, Biel oder Bielerlei zu lieben. Borficht, felbst Feindseligkeit gegen neue Bücher gehört eher schon zu meinem Instinkte als "Toleranz", "largeur du cœur" und andre "Nächstenliebe" . . . Im Grunde ist es eine kleine Anzahl älterer Franzosen, zu denen ich immer wieder zurückfehre: ich glaube nur an französische Bildung und halte Alles, was sich sonst in Eurova "Bildung" nennt, für Migverständniß, nicht zu reden von der deutschen Bildung ... Die wenigen Källe hoher Bildung, die ich in Deutschland vorfand, waren alle französischer Herkunft, vor Allem Frau Cosima Wagner, bei weitem die erfte Stimme in Fragen des Geschmacks, die ich gehört habe. — Daß ich Pascal nicht lefe, sondern liebe, als das lehrreichste Opfer des Chriftenthums, langfam hingemordet, erft leiblich, bann psychologisch, die ganze Logik dieser schauderhaftesten Form unmenschlicher Graufamkeit; daß ich Etwas von Montaigne's Muthwillen im Geiste, wer weiß? vielleicht auch im Leibe habe; daß mein Artisten-Geschmack die Namen Molière, Corneille und Racine nicht ohne Ingrimm gegen ein wüstes Genie wie Shakespeare in Schutz nimmt: das schließt zulet nicht aus, daß mir nicht auch die aller= letten Franzosen eine charmante Gesellschaft wären. Ich sehe durchaus nicht ab, in welchem Jahrhundert der Beschichte man so neugierige und zugleich so delikate Psy= chologen zusammenfischen könnte, wie im jetigen Paris: ich nenne versuchsweise — benn ihre Zahl ist gar nicht flein — die Herren Baul Bourget, Bierre Loti, Spp. Meilhac, Anatole France, Jules Lemaître, ober um Einen von der starken Rasse hervorzuheben, einen echten La= teiner, dem ich besonders zugethan bin, Bun de Maupassant. Ich ziehe diese Generation, unter uns gesagt. sogar ihren großen Lehrern vor, die allesammt durch beutsche Philosophie verdorben sind (Herr Taine zum Beispiel durch Segel, dem er das Migverständniß großer Menschen und Zeiten verdankt). So weit Deutschland

reicht, verdirbt es die Cultur. Der Krieg erst hat den Geist in Frankreich "erlöst" . . . Stendhal, einer der schönsten Zufälle meines Lebens — denn Alles, was in ihm Epoche macht, hat der Zufall, niemals eine Empfehlung mir zugetrieben — ist ganz unschähder mit seinem vorwegnehmenden Psychologen-Auge, mit seinem Thatsachen-Griff, der an die Nähe des größten Thatsächlichen erimert (ex ungue Napoleonem —); endlich nicht am Wenigsten als ehrlicher Atheist, eine in Frankreich spärliche und sast kaum aufsindbare species — Prosper Merimes in Ehren... Vielleicht din ich selbst auf Stendhal neidisch? Er hat mir den besten Atheisten-Witz wegegenommen, den gerade ich hätte machen können: "die einzige Entschuldigung Gottes ist, daß er nicht existirt"... Ich selbst habe irgendwo gesagt: was war der größte Einwand gegen das Dasein disher? Gott . . .

4.

Den höchsten Begriff vom Lyrifer hat mir Heinrich Heine gegeben. Ich suche umsonst in allen Reichen
der Jahrtausende nach einer gleich süßen und leidenschaftlichen Musik. Er besaß jene göttliche Bosheit, ohne
die ich mir das Vollkommne nicht zu denken vermag,
— ich schätze den Werth von Menschen, von Rassen
dannach ab, wie nothwendig sie den Gott nicht abgetrennt
vom Sathr zu verstehen wissen. — Und wie er das
Deutsche handhabt! Man wird einmal sagen, daß Heine
und ich bei weitem die ersten Artisten der deutschen
Sprache gewesen sind — in einer unaußrechenbaren Entfernung von Allem, was bloße Deutsche mit ihr gemacht
haben. — Mit Byron's Mansred muß ich tief verwandt
sein: ich sand alle diese Abgründe in mir, — mit drei-

zehn Jahren war ich für dies Werk reif. Ich habe kein Wort, bloß einen Blick für Die, welche in Gegenwart bes Manfred das Wort Faust auszusprechen wagen. Die Deutschen sind unfähig jedes Begriffs von Größe: Beweis Schumann. Ich habe eigens, aus Ingrimm gegen diesen süßlichen Sachsen, eine Begenouverture zum Manfred componirt, von der Hans von Bulow fagte, der= gleichen habe er nie auf Notenpapier gefehn: das fei Nothzucht an der Euterpe. — Wenn ich meine höchste Formel für Shakespeare suche, so finde ich immer nur die, daß er den Typus Cafar concipirt hat. Dergleichen erräth man nicht, - man ist es oder man ist es nicht. Der große Dichter schöpft nur aus seiner Realität bis zu dem Grade, daß er hinterdrein sein Werk nicht mehr aushält . . . Wenn ich einen Blick in meinen Barathuftra geworfen habe, gebe ich eine halbe Stunde im Zimmer auf und ab, unfähig, über einen unerträglichen Rrampf von Schluchzen Herr zu werden. — Ich kenne feine herzzerreißendere Lefture als Shafespeare: was muß ein Mensch gelitten haben, um dergestalt es nöthig zu haben, Sanswurft zu sein! — Berfteht man ben Samlet? Nicht der Zweifel, die Gewißheit ist Das, was mahnsinnig macht . . . Aber dazu muß man tief, Abgrund, Philosoph sein, um so zu fühlen . . . Wir fürchten uns Alle vor der Wahrheit . . . Und, daß ich es bekenne: ich bin dessen instinktiv sicher und gewiß, daß Lord Bacon der Urheber, der Selbstthierquäler dieser unheim= lichsten Art Litteratur ift: was geht mich das erbarmungs= würdige Geschwät amerikanischer Wirr- und Flachköpfe an? Aber die Kraft zur mächtigsten Realität der Bision ist nicht nur verträglich mit der mächtigften Rraft zur That, jum Ungeheuren der That, jum Berbrechen - fie sett sie selbst voraus . . . Wir wissen lange nicht genug von Lord Bacon, dem ersten Realisten in jedem großen Sinn des Wortes, um zu wissen, was er Alles gethan, was er gewollt, was er mit sich erlebt hat... llnd zum Teusel, meine Herrn Kritiker! Geset, ich hätte meinen Zarathustra auf einen fremden Namen getaust, zum Beispiel auf den von Richard Wagner, der Scharfsinn von zwei Jahrtausenden hätte nicht ausgereicht, zu errathen, daß der Versasser von "Menschliches, Allzumenschliches" der Visionär des Zarathustra ist...

5.

Hier, wo ich von den Erholungen meines Lebens rede, habe ich ein Wort nöthig, um meine Dankbarkeit für Das auszudrücken, was mich in ihm bei weitem am Tiefsten und Herzlichsten erholt hat. Dies ist ohne allen Zweifel der intimere Verkehr mit Richard Wagner gewesen. Ich lasse den Rest meiner menschlichen Beziehungen billig; ich möchte um keinen Breis die Tage von Tribschen aus meinem Leben weggeben, Tage des Bertrauens, der Heiterkeit, der sublimen Bufalle - der tiefen Augenblicke . . . Ich weiß nicht, was Andre mit Wagner erlebt haben: über unfern himmel ift nie eine Wolfe hinweggegangen. — Und hiermit komme ich nochmals auf Frankreich zurück, - ich habe keine Gründe, ich habe bloß einen verachtenden Mundwinkel gegen Wag= nerianer et hoc genus omne übrig, welche Wagner da= mit zu ehren glauben, daß sie ihn sich ähnlich finden . . . So wie ich bin, in meinen tiefften Inftinkten Allem, was beutsch ist, fremd, so daß schon die Nähe eines Deutschen meine Verdauung verzögert, war die erste Berührung mit Wagner auch das erste Aufathmen in meinem Leben: ich empfand, ich verehrte ihn als Ausland, als Gegen= sat, als leibhaften Protest gegen alle "deutschen Tugenben". - Wir, die wir in der Sumpfluft der Fünfziger Sahre Kinder gewesen find, find mit Nothwendigkeit Beffimisten für den Begriff "deutsch"; wir können gar nichts Anderes sein als Revolutionare. — wir werden keinen Rustand ber Dinge zugeben, wo ber Mucker obenauf ift. Es ift mir vollkommen gleichgültig, ob er heute in andren Farben spielt, ob er sich in Scharlach fleidet und Hufaren=Uniformen anzieht . . . Wohlan! Wagner war ein Revolutionär — er lief vor den Deutschen das von . . . Als Artist hat man keine Heimat in Europa auker in Varis: die delicatesse in allen fünf Runstsinnen, die Wagner's Kunst voraussett, die Finger für nuances, die psychologische Morbidität, findet sich nur in Baris. Man hat nirgendswo sonst diese Leidenschaft in Fragen der Form, diesen Ernst in der mise en scene — es ist ber Parifer Ernst par excellence. Man hat in Deutschland gar keinen Begriff von der ungeheuren Ambition, die in der Seele eines Parifer Künstlers lebt. Der Deutsche ist autmüthia — Waaner war durchaus nicht autmüthia ... Aber ich habe schon zur Genüge ausgesprochen (in "Jenfeits von Gut und Bose" S. 256 f.), wohin Wagner gehört, in wem er seine Nächstverwandten hat: es ist die französische Spät-Romantik, jene hochfliegende und hoch emporreifiende Art von Künstlern wie Delacroix, wie Berlioz, mit einem fond von Krankheit, von Unheilbar= feit im Wefen, lauter Fanatifer bes Ausbrucks, Birtuosen durch und durch . . . Wer war der erste intelli= gente Unhänger Wagner's überhaupt? Charles Baudelaire, derfelbe, der zuerst Delacroix verstand, jener typische décadent, in dem sich ein ganzes Geschlecht von Artisten wiedererkannt hat — er war vielleicht auch der lette . . . Was ich Wagnern nie vergeben habe? Daß er zu ben Deutschen condescendirte, — daß er reichsdeutsch wurde . . . So weit Deutschland reicht, verdirbt es die Cultur. —

6.

Alles erwogen, hätte ich meine Jugend nicht ausgehalten ohne Wagnerische Musik. Denn ich war verurtheilt zu Deutschen. Wenn man von einem unerträg= lichen Druck loskommen will, so hat man Haschisch nöthig. Wohlan, ich hatte Wagner nöthig. Wagner ist das Gegengift gegen alles Deutsche par excellence, - Gift, ich bestreite es nicht . . . Von dem Augenblick an, wo es einen Klavierauszug des Tristan gab — mein Compliment, Herr von Bülow! —, war ich Wagnerianer. Die älteren Werke Wagner's sah ich unter mir — noch zu gemein, zu "beutsch" . . . Aber ich suche heute noch nach einem Werke von gleich gefährlicher Fascination, von einer gleich schauerlichen und süßen Unendlichkeit, wie der Triftan ist, — ich suche in allen Künsten vergebens. Alle Fremdheiten Lionardo da Vinci's entzaubern sich beim erften Tone des Triftan. Dies Werk ift durchaus das non plus ultra Wagner's; er erholte sich von ihm mit den Meisterfingern und dem Ring. Gefünder werden - bas ist ein Rückschritt bei einer Natur wie Wagner ... Ich nehme es als Glück ersten Rangs, zur rechten Zeit gelebt und gerade unter Deutschen gelebt zu haben, um reif für dics Werk zu fein: fo weit geht bei mir die Neugierde des Psychologen. Die Welt ist arm für Den, der niemals frank genug für diese "Wollust der Hölle" gewesen ist: es ift erlaubt, es ift fast geboten, bier eine Mystiker-Formel anzuwenden. — Ich denke, ich kenne besser als irgend Jemand das Ungeheure, das Wagner vermag, die fünfzig Welten fremder Entzückungen, zu benen Niemand außer ihm Flügel hatte; und so wie ich bin, stark genug, um mir auch das Fragwürdigste und Gefährlichste noch zum Vortheil zu wenden und damit stärker zu werden, nenne ich Wagner den großen Wohlsthäter meines Lebens. Das, worin wir verwandt sind, daß wir tieser gelitten haben, auch an einander, als Menschen dieses Fahrhunderts zu leiden vermöchten, wird unsre Namen ewig wieder zusammenbringen; und so gewiß Wagner unter Deutschen bloß ein Mißverständniß ist, so gewiß bin ich's und werde es immer sein. — Zwei Fahrshunderte psychologische und artistische Disciplin zuerst, meine Herrn Germanen! . . . Aber das holt man nicht nach. —

7.

- Ich sage noch ein Wort für die ausgesuchtesten Ohren: was ich eigentlich von der Musik will. Daß sie heiter und tief ist, wie ein Nachmittag im Oktober. Daß fie eigen, ausgelassen, zärtlich, ein kleines sufes Weib von Niedertracht und Annuth ist ... Ich werde nie zulassen. daß ein Deutscher wissen könne, was Musik ist. Bas man beutsche Musiker nennt, die größten voran, sind Ausländer, Slaven, Croaten, Stalianer, Niederlander - ober Juden; im andern Falle Deutsche der starken Rasse. ausgestorbene Deutsche, wie Beinrich Schüt, Bach und Händel. Ich selbst bin immer noch Bole genug, um gegen Chopin den Rest der Musik hinzugeben: ich nehme, aus drei Gründen, Wagner's Siegfried-Jonll aus, vielleicht auch Einiges von Lifzt, der die vornehmen Orchester-Accente vor allen Musikern voraus hat; zuletzt noch Alles, was jenseits der Alpen gewachsen ist — diesseits . . . Ich würde Rossini nicht zu missen wissen, noch weniger meinen Guden in der Musik, die Musik meines Benebiger maëstro Pietro Gasti. Und wenn ich jenseits der Alpen sage, sage ich eigentlich nur Benedig. Wenn ich ein andres Wort für Musik suche, so sinde ich immer nur das Wort Benedig. Ich weiß keinen Unterschied zwischen Thränen und Musik zu machen, — ich weiß das Glück, den Süden nicht ohne Schauder von Furchtsamskeit zu denken.

An der Brücke stand jüngst ich in brauner Nacht. Fernher kam Gesang; goldener Tropfen quoll's über die zitternde Fläche weg. Gondeln, Lichter, Musik — trunken schwamm's in die Dämmrung hinaus...

Meine Seele, ein Saitenspiel, fang fich, unsichtbar berührt, heimlich ein Gondellied dazu, zitternd vor bunter Seligkeit.

— Hörte Jemand ihr zu? . . .

8.

In Alledem — in der Wahl von Nahrung, von Ort und Klima, von Erholung — gedietet ein Instinkt der Selbsterhaltung, der sich als Instinkt der Selbstvertheis digung am unzweideutigsten ausspricht. Vieles nicht sehn, nicht hören, nicht an sich herankommen lassen — erste Klugheit, erster Beweis dafür, daß man kein Zufall, sondern eine Necessität ist. Das gangbare Wort für diesen Selbstvertheidigungs-Instinkt ist Geschmack. Sein Imperativ besiehlt nicht nur Nein zu sagen, wo das Ja eine "Selbstlosigkeit" sein würde, sondern auch so wenig

als möglich Nein zu sagen. Sich trennen, sich abscheiden von dem, wo immer und immer wieder das Nein nöthig werden würde. Die Vernunft darin ist, daß De= fensiv=Ausgaben, selbst noch so kleine, zur Regel, zur Gewohnheit werdend, eine außerordentliche und vollfommen überflüffige Berarmung bedingen. Unfre großen Ausgaben find die häufigsten kleinen. Das Abwehren, das Nicht-heran-kommen-lassen ist eine Ausaabe — man täusche sich hierüber nicht —, eine zu negativen Zwecken verschwendete Kraft. Man kann, bloß in der beständigen Noth der Abwehr, schwach genug werden, um sich nicht mehr wehren zu können. — Gesetzt, ich trete aus meinem Haus heraus und fände, ftatt des stillen und aristokratischen Turin, die deutsche Kleinstadt: mein Instinkt würde sich zu sperren haben, um Alles das zurückzudrängen, was aus biefer plattgebrückten und feigen Welt auf ihn eindringt. Oder ich fände die deutsche Grofftadt, dies gebaute Laster, wo nichts wächst, wo jedwedes Ding, Gutes und Schlimmes, eingeschleppt ift. Müßte ich nicht darüber zum Igel werden? - Aber Stacheln zu haben ift eine Bergendung, ein dovbelter Lurus sogar, wenn es freisteht, keine Stacheln zu haben, sondern offne Sände . . .

Eine andre Alugheit und Selbstwertheidigung besteht darin, daß man so selten als möglich reagirt und daß man sich Lagen und Bedingungen entzieht, wo man verurtheilt wäre, seine "Freiheit", seine Initiative gleichs sam auszuhängen und ein bloßes Reagens zu werden. Ich nehme als Gleichniß den Verkehr mit Büchern. Der Gelehrte, der im Grunde nur noch Bücher "wälzt" — der Philologe mit mäßigem Ansat des Tags ungefähr 200 — verliert zuletzt ganz und gar das Vermögen, von sich aus zu denken. Wälzt er nicht, so denkt er nicht.

Er antwortet auf einen Reiz (— einen gelesenen Gebanken), wenn er denkt, — er reagirt zuletzt bloß noch. Der Gelehrte giebt seine ganze Kraft im Ja- und Neinssagen, in der Kritik von bereits Gedachtem ab, — er selber denkt nicht mehr . . . Der Inftinkt der Selbstvertheidigung ist bei ihm nürbe geworden; im andren Falle würde er sich gegen Bücher wehren. Der Gelehrte — ein decadent. — Das habe ich mit Augen gesehn: begabte, reich und frei angelegte Naturen schon in den dreißiger Jahren "zu Schanden gelesen", bloß noch Streichshölzer, die man reiben muß, damit sie Funken — "Gebanken" geben. — Frühmorgens beim Anbruch des Tags, in aller Frische, in der Morgenröthe seiner Krast, ein Buch lesen — das nenne ich sasterheit! — —

9.

An dieser Stelle ift nicht mehr zu umgehn, die eigent= liche Antwort auf die Frage, wie man wird, was man ist, zu geben. Und damit berühre ich das Meisterstück in der Runft der Selbsterhaltung — der Selbstsucht . . . Angenommen nämlich, daß die Aufgabe, die Bestimmung, das Schicksal der Aufgabe über ein durchschnittliches Maag bedeutend hinausliegt, so wurde keine Gefahr größer sein, als sich felbst mit dieser Aufgabe zu Gesicht zu bekommen. Daß man wird, was man ist, sett voraus, daß man nicht im Entferntesten abnt, was man ift. Aus biesem Gesichtspunkte haben selbst die Fehlgriffe des Lebens ihren eignen Sinn und Werth, die zeitweiligen Nebenwege und Abwege, die Berzögerungen, die "Bescheidenheiten", der Ernst, auf Aufgaben verschwendet, die jenseits der Aufgabe liegen. Darin kommt eine große Alugheit, sogar die oberfte Alugheit zum Ausdruck: wo

nosce te ipsum das Recept zum Untergang wäre, wird Sich= Vergeffen, Sich= Miffverstehn, Sich= Verkleinern, =Verengern, =Vermittelmäßigen zur Vernunft felber. Mo= ralisch ausgedrückt: Nächstenliebe, Leben für Andere und Anderes fann die Schutmaagregel zur Erhaltung der härtesten Selbstigfeit sein. Dies ift der Ausnahmefall, in welchem ich, gegen meine Regel und Überzeugung, die Bartei der "selbstlosen" Triebe nehme: sie arbeiten hier im Dienste der Selbstsucht, Selbstzucht. — Man muß die ganze Oberfläche des Bewußtseins — Bewußt= sein ist eine Oberflache — rein erhalten von irgend einem ber großen Imperative. Vorsicht selbst vor jedem großen Worte, jeder großen Attitüde! Lauter Gefahren, daß der Instinkt zu früh "sich versteht" - -. Inzwischen wächst und wächst die organisirende, die zur Herrschaft berufne "Idee" in der Tiefe, — fie beginnt zu befehlen, fie leitet langfam aus Nebenwegen und Abwegen zurück, fie bereitet einzelne Qualitäten und Tüchtiakeiten vor. Die einmal als Mittel zum Ganzen sich unentbehrlich erweisen werden. — sie bildet der Reihe nach alle dienenden Vermögen aus, bevor fie irgend Etwas von der dominirenden Aufgabe, von "Ziel", "Zweck", "Sinn" verlauten läßt. -- Nach dieser Seite hin betrachtet ist mein Leben einfach wundervoll. Bur Aufgabe einer Umwerthung der Werthe waren vielleicht mehr Vermögen nöthig, als je in einem Einzelnen bei einander gewohnt haben, vor Allem auch Gegenfätze von Bermögen, ohne daß diese sich stören, zerstören durften. Rangordnung der Bermögen; Distanz; die Kunft zu trennen, ohne zu ver= feinden; Nichts vermischen, Nichts "versöhnen"; eine un= geheure Bielheit, die tropdem das Gegenstück des Chavs ist — dies war die Vorbedingung, die lange geheime Arbeit und Künftlerschaft meines Inftinkts. Seine höhere

Obhut zeigte fich in bem Maage ftart, dag ich in keinem Falle auch nur geahnt habe, was in mir wächst, - daß alle meine Kähigkeiten plötlich, reif, in ihrer letten Bollkommenheit eines Tags hervorsprangen. Es fehlt in meiner Erinnerung, daß ich mich je bemüht hätte, - es ift kein Zug von Ringen in meinem Leben nachweisbar, ich bin der Gegensatz einer heroischen Natur. "wollen", nach Etwas "ftreben", einen "Zweck", einen "Wunsch" im Auge haben — das fenne ich Alles nicht aus Erfahrung. Noch in diesem Augenblick sehe ich auf meine Zukunft — eine weite Zukunft! — wie auf ein glattes Meer hinaus: fein Verlangen fräuselt sich auf ihm. Ich will nicht im Gerinasten, daß Etwas anders wird als es ist; ich selber will nicht anders werden . . . Aber so habe ich immer gelebt. Ich habe keinen Wunsch gehabt. Jemand, der nach seinem vierundvierzigsten Jahre fagen tann, daß er fich nie um Chren, um Beiber, um Geld bemüht hat! — Nicht daß fie mir gefehlt hätten . . . So war ich zum Beispiel eines Tags Universitätsprofessor, - ich hatte nie im Entferntesten an der= gleichen gebacht, benn ich war kaum 24 Jahr alt. war ich zwei Jahr früher eines Tags Philolog: in dem Sinne, daß meine erfte philologische Arbeit, mein Anfang in jedem Sinne, von meinem Lehrer Ritschl für sein "Rheinisches Museum" zum Druck verlangt wurde (Ritschl - ich sage es mit Verehrung - ber einzige geniale Gelehrte, den ich bis heute zu Gesicht bekommen habe. besaß sene angenehme Verdorbenheit, die und Thüringer auszeichnet und mit der sogar ein Deutscher sympathisch wird: - wir ziehn felbst, um zur Wahrheit zu gelangen, noch die Schleichwege vor. Ich möchte mit diesen Worten meinen näheren Landsmann, den klugen Leopold von Ranke, durchaus nicht unterschätzt haben . . .).

## 10.

- Man wird mich fragen, warum ich eigentlich alle diese kleinen und nach herkömmlichem Urtheil gleich= gültigen Dinge erzählt habe; ich schade mir selbst da= mit, um so mehr, wenn ich große Aufgaben zu vertreten bestimmt sei. Antwort: Diese kleinen Dinge - Ernahrung, Ort, Klima, Erholung, die ganze Casuiftit der Selbst= sucht — sind über alle Begriffe hinaus wichtiger als Alles, was man bisher wichtig nahm. Hier gerade muß man anfangen, umzulernen. Das, was die Menschheit bisher ernsthaft erwogen hat, find nicht einmal Realitäten, bloße Einbildungen, ftrenger geredet, Lügen aus den schlechten Instinkten franker, im tiefsten Sinne schädlicher Naturen heraus - alle die Begriffe "Gott", "Seele", "Tugend", "Sünde", "Jenseits", "Wahrheit", "ewiges Leben"... Aber man hat die Größe der menschlichen Natur, ihre "Göttlichkeit" in ihnen gesucht . . . Alle Fragen ber Politik, der Gesellschafts-Ordnung, der Erziehung sind badurch bis in Grund und Boden gefälscht, daß man die schädlichsten Menschen für große Menschen nahm, daß man die "kleinen" Dinge, will sagen die Grund= angelegenheiten des Lebens selber, verachten lehrte . . . Vergleiche ich mich nun mit den Menschen, die man bis= her als erste Menschen ehrte, so ist der Unterschied handgreiflich. Ich rechne diese angeblich "Ersten" nicht einmal zu den Menschen überhaupt, - sie sind für mich Ausschuß der Menschheit, Ausgeburten von Krankheit und rachsüchtigen Instinkten: fie find lauter unheilvolle, im Grunde unheilbare Unmenschen, die am Leben Rache nehmen . . . Ich will dazu der Gegensatz sein: mein Borrecht ift, die höchste Feinheit für alle Zeichen gesunder Instinkte zu haben. Es fehlt jeder frankhafte Bug an mir; ich bin selbst in Zeiten schwerer Krankheit nicht frankhaft geworden; umfonft, daß man in meinem Wefen einen Zug von Fanatismus sucht. Man wird mir aus keinem Augenblick meines Lebens irgend eine anmaaßliche oder pathetische Haltung nachweisen können. Das Bathos der Attitude gehört nicht zur Größe; wer Attitüden überhaupt nöthig hat, ift falsch . . . Vorsicht vor allen vittoresten Menschen! — Das Leben ist mir leicht geworden, am leichteften, wenn es das Schwerfte von mir verlangte. Wer mich in den siebzig Tagen bieses Herbstes gesehn hat, wo ich, ohne Unterbrechung, lauter Sachen ersten Ranges gemacht habe, die kein Mensch mir nachmacht — oder vormacht, mit 'einer Verantwort= lichkeit für alle Jahrtausende nach mir, wird feinen Zug von Svannung an mir wahrgenommen haben, um so mehr eine überströmende Frische und Heiterkeit. Ich af nie mit angenehmeren Gefühlen, ich schlief nie besser. — Ich tenne keine andre Art, mit großen Aufgaben zu verkehren als das Spiel: dies ift, als Anzeichen der Größe. eine wesentliche Voraussetzung. Der geringste 3wang, die duftre Miene, irgend ein harter Ton im Salse find alles Einwände gegen einen Menschen, um wieviel mehr gegen sein Werk! . . . Man darf keine Nerven haben . . . Auch an der Ginsamkeit leiden ift ein Einwand. — ich habe immer nur an der "Vielsamkeit" gelitten . . . einer absurd frühen Zeit, mit sieben Jahren, wußte ich bereits, daß mich nie ein menschliches Wort erreichen würde: hat man mich je darüber betrübt gesehn? — Ich habe heute noch die gleiche Leutseligkeit gegen Jeder= mann, ich bin felbst voller Auszeichnung für die Riebrigsten: in dem Allen ist nicht ein Gran von Hochmuth, von geheimer Verachtung. Wen ich verachte, der er= räth, daß er von mir verachtet wird: ich empöre durch mein bloßes Dasein Alles, was schlechtes Blut im Leibe hat . . . Weine Formel für die Größe am Menschen ist amor fati: daß man Nichts anders haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Nothwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen — aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem Nothwendigen — sondern es lieben . . .

## Warum ich so gute Bücher schreibe.

1.

Das Eine bin ich, das Andre sind meine Schriften. — Sier werde, bevor ich von ihnen selber rede, die Frage nach dem Verstanden= oder Nicht verstanden=werden bieser Schriften berührt. Ich thue es so nachlässig, als es sich irgendwie schickt: denn diese Frage ist durchaus noch nicht an der Zeit. Ich selber bin noch nicht an der Beit, Cinige werden posthum geboren. - Frgend wann wird man Institutionen nöthig haben, in denen man lebt und lehrt, wie ich leben und lehren verstehe; vielleicht selbst, daß man dann auch eigene Lehrstühle zur Interpretation des Zarathustra errichtet. Aber es wäre ein vollkommner Widerspruch zu mir, wenn ich heute bereits Ohren und Sande für meine Wahrheiten erwartete: daß man heute nicht hört, daß man heute nicht von mir zu nehmen weiß, ist nicht nur begreiflich, es scheint mir selbst das Rechte. Ich will nicht verwechselt werden, - dazu gehört, daß ich mich selber nicht verwechsele. -Nochmals gesagt, es ist Wenig in meinem Leben nachweisbar von "bosem Willen"; auch von litterarischem "bofen Willen" wüßte ich faum einen Fall zu erzählen. Dagegen zu Viel von reiner Thorheit! . . . Es scheint mir eine der seltensten Auszeichnungen, die Jemand sich erweisen kann, wenn er ein Buch von mir in die Hand nimmt, - ich nehme selbst an, er zieht dazu die Schuhe Mietiche, Werle Band XV.

aus, — nicht von Stiefeln zu reben . . . Als sich einmal ber Doktor Heinrich von Stein ehrlich darüber beklagte, fein Wort aus meinem Zarathustra zu verstehn, sagte ich ihm, das sei in Ordnung: sechs Sate daraus verstanden, bas heißt: erlebt haben, hebe auf eine höhere Stufe der Sterblichen hinauf, als "moderne" Menschen erreichen Wie konnte ich, mit diesem Gefühle ber Distanz, auch nur wünschen, von den "Modernen", die ich kenne —, gelesen zu werden! — Mein Triumph ist gerade der umgekehrte, als der Schopenhauer's war, — ich sage "non legor, non legar". — Nicht, daß ich das Ver= anügen unterschätzen möchte, das mir mehrmals die Un= schuld im Neinsagen zu meinen Schriften gemacht hat. Noch in diesem Sommer, zu einer Zeit, wo ich vielleicht mit meiner schwerwiegenden, zu schwer wiegenden Litte= ratur den ganzen Rest von Litteratur aus dem Gleichgewicht zu bringen vermöchte, gab mir ein Professor ber Berliner Universität wohlwollend zu verstehn, ich sollte mich doch einer andren Form bedienen: so Etwas lese Niemand. — Bulett war es nicht Deutschland, sondern die Schweiz, die die zwei extremen Källe geliefert hat. Gin Auffat des Dr. B. Widmann im "Bund", über " Jenseits von Gut und Bose", unter dem Titel "Nietssche's gefährliches Buch", und ein Gesammt-Bericht über meine Bücher überhaupt seitens des Herrn Karl Spitteler, gleichfalls im "Bund", sind ein Maximum in meinem Leben — ich hüte mich zu sagen wovon ... Letterer behandelte zum Beispiel meinen Barathustra als höhere Stilubung, mit bem Bunsche, ich möchte später boch auch für Inhalt sorgen; Dr. Widmann drückte mir seine Achtung vor dem Muth aus, mit dem ich mich um Abschaffung aller anständigen Gefühle bemühe. — Durch eine kleine Tücke von Zufall war hier jeder Sat, mit einer Folgerichtigkeit, die ich bewundert habe, eine auf den Kopf gestellte Wahrheit: man hatte im Grunde Nichts zu thun, als alle "Werthe umzuwerthen", um, auf eine sogar bemerkenswerthe Weise, über mich ben Nagel auf den Ropf zu treffen - ftatt meinen Ropf mit einem Nagel zu treffen . . . Umsomehr versuche ich eine Erklärung. - Bulest fann Riemand aus ben Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits Wofür man vom Erlebniffe her feinen Zugang hat, dafür hat man kein Ohr. Denken wir uns nun einen äußersten Kall: daß ein Buch von lauter Erlebnissen redet, die gänzlich außerhalb der Möglichkeit einer häufigen oder auch nur seltneren Erfahrung liegen, - bag es die erste Sprache für eine neue Reihe von Erfahrungen ift. In diesem Falle wird einfach Nichts gehört, mit der akuftischen Täuschung, daß, wo Nichts gehört wird, auch Nichts da ist . . Dies ist zuletzt meine durchschnittliche Erfahrung und, wenn man will, die Originalität meiner Erfahrung. Wer Stwas von mir verstanden zu haben glaubte, hatte sich Etwas aus mir zurecht gemacht, nach seinem Bilde, — nicht selten einen Gegensatz von mir, zum Beispiel einen "Idealisten"; wer Nichts von mir verstanden hatte, leugnete, daß ich überhaupt in Betracht tame. - Das Wort " Il bermen ich" zur Bezeichnung eines Typus höchster Wohlgerathenheit, im Gegensatz zu "modernen" Menschen, zu "guten" Menschen zu Chriften und andren Nihilisten — ein Wort, das im Munde eines Barathustra, des Vernichters der Moral, ein fehr nachdenkliches Wort wird — ist fast überall mit voller Un= schuld im Sinn berjenigen Werthe verstanden worben, beren Begensat in der Figur Barathustra's zur Erscheinung gebracht worden ist: will sagen als "idealistischer" Typus einer höheren Art Mensch, halb "Heiliger", halb "Genie"... Andres gelehrtes Hornvieh hat mich seinet=

halben des Darwinismus verdächtigt; selbst der von mir fo boshaft abgelehnte "Herven-Cultus" jenes großen Falschmungers wider Wiffen und Willen, Carlyle's, ift barin wiedererkannt worden. Wem ich in's Ohr flüsterte, er folle sich eher noch nach einem Cesare Borgia als nach einem Parfifal umsehn, der traute seinen Ohren nicht. — Daß ich gegen Besprechungen meiner Bücher, in Sonderheit durch Zeitungen, ohne jedwede Neugierde bin, wird man mir verzeihn muffen. Meine Freunde, meine Ber-leger wiffen das und sprechen mir nicht von bergleichen. In einem besondren Falle bekam ich einmal Alles zu Gesicht, was über ein einzelnes Buch — es war "Jenseits von Gut und Bose" — gesündigt worden ist; ich hätte einen artigen Bericht barüber abzustatten. Sollte man es glauben, daß die Nationalzeitung — eine preußische Zei= tung, für meine ausländischen Leser bemerkt, — ich selbst lese, mit Verlaub, nur das Journal des Débats - allen Ernstes das Buch als ein "Zeichen der Zeit" zu verstehn wußte, als die echte rechte Sunker=Philosophie, zu der es der Kreuzzeitung nur an Muth gebreche?...

2.

Dies war für Deutsche gesagt: benn überall sonst habe ich Leser — lauter ausgesuchte Intelligenzen, bewährte, in hohen Stellungen und Pflichten erzogene Chasraftere; ich habe sogar wirkliche Genie's unter meinen Lesern. In Wien, in St. Petersburg, in Stockholm, in Kopenhagen, in Paris und New-York — überall bin ich entbeckt: ich bin es nicht in Europa's Flachland Deutschsland . . . Und, daß ich es bekenne, ich freue mich noch mehr über meine Nicht-Leser, solche, die weder meinen Namen, noch das Wort Philosophie je gehört haben; aber

wohin ich fomme, hier in Turin zum Beispiel, erheitert und vergütigt sich bei meinem Anblick jedes Gesicht. Was mir bisher am meisten geschmeichelt hat, das ift, daß alte Höferinnen nicht Ruhe haben, bevor fie mir nicht das Süßeste aus ihren Trauben zusammengesucht haben. So weit muß man Philosoph sein . . . Man nennt nicht umsonst die Volen die Franzosen unter den Slaven. Eine charmante Ruffin wird sich nicht einen Augenblick darüber vergreifen, wohin ich gehöre. gelingt mir nicht, feierlich zu werden, ich bringe es höchstens bis zur Berlegenheit . . Deutsch benten, beutsch fühlen - ich tann Alles, aber bas geht über meine Rrafte . . . Mein alter Lehrer Ritschl behauptete sogar, ich concivirte selbst noch meine philologischen Abhandlungen wie ein Barifer romancier — absurd spannend. In Paris selbst ist man erstaunt über "toutes mes audaces et finesses" der Ausdruck ist von Monsieur Taine —; ich fürchte, bis in die höchsten Formen des Dithprambus findet man bei mir von jenem Salze beigemischt, das niemals dumm — "beutsch — wird, esprit . . . Ich kann nicht anders. Gott helfe mir! Amen. — Wir wiffen Alle, Ginige wiffen es sogar aus Erfahrung, was ein Langohr ist. Wohlan, ich wage zu behaupten, daß ich die kleinsten Ohren habe. Dies interessirt gar nicht wenig die Weiblein —, es scheint mir, sie fühlen sich besser von mir verstanden? . . . Sch bin der Antiesel par excellence und damit ein welthisto= risches Unthier, — ich bin, auf griechisch, und nicht nur auf griechisch, der Antichrist . . .

3.

Ich kenne einigermaaßen meine Vorrechte als Schriftsteller; in einzelnen Fällen ist es mir auch bezeugt, wie

sehr die Gewöhnung an meine Schriften ben Geschmack "verdirbt". Man hält einfach andre Bücher nicht mehr aus, am wenigsten philosophische. Es ist eine Auszeichnung ohne Gleichen, in diese vornehme und delikate Welt einzutreten. — man darf dazu durchaus kein Deutscher sein: es ist zulett eine Auszeichnung, die man sich ver= Dient haben muß. Wer mir aber durch Sohe des Wollens verwandt ift, erlebt dabei wahre Efstasen des Lernens: benn ich komme aus Höhen, die kein Bogel je erflog, ich kenne Abgründe, in die noch kein Fuß sich verirrt hat. Man hat mir gesagt, es sei nicht möglich, ein Buch von mir aus der Hand zu legen, - ich ftorte selbst die Nachtruhe . . . Es giebt durchaus keine stolzere und zugleich raffinirtere Art von Büchern: — fie erreichen hier und da das Höchste, was auf Erden erreicht werden kann, ben Cynismus; man muß sie sich ebenso mit den zartesten Fingern wie mit den tapfersten Fäusten erobern. Jede Gebrechlichkeit der Seele schließt aus davon, ein für alle Male, selbst jede Dyspepsie: man muß keine Nerven haben, man muß einen fröhlichen Unterleib haben. Nicht nur die Armuth, die Winkel-Luft einer Seele schlieft da= von aus, noch viel mehr das Feige, das Unsaubere, das Beimlich-Rachsüchtige in den Gingeweiden: ein Wort von mir treibt alle schlechten Inftinkte in's Gesicht. Ich habe an meinen Befannten mehrere Versuchsthiere, benen ich mir die verschiedene, sehr lehrreich verschie= dene Reaktion auf meine Schriften zu Gemüthe führe. Wer nichts mit ihrem Inhalte zu thun haben will, meine sogenannten Freunde zum Beispiel, wird dabei "unperson= lich": man wünscht mir Glück, wieder "so weit" zu sein, — auch ergabe sich ein Fortschritt in einer größeren Heiterkeit des Tons . . . Die vollkommen lasterhaften "Geister", die "schönen Seelen", die in Grund und Boden

Verlognen wissen schlechterbings nicht, was sie mit biesen Büchern anfangen sollen, — folglich sehen sie die= selben unter sich, die schöne Folgerichtigkeit aller "schönen Seelen". Das Hornvieh unter meinen Bekannten, bloke Deutsche, mit Verlaub, giebt zu verstehn, man sei nicht immer meiner Meinung, aber doch mitunter . . . Ich habe bies selbst über den Zarathustra gehört . . . Insaleichen ist jeder "Feminismus" im Menschen, auch im Manne, ein Thorschluß für mich: man wird niemals in dies Laburinth verwegener Erkenntnisse eintreten. Man muß sich selbst nie geschont haben, man muß die Särte in seinen Gewohnheiten haben, um unter lauter harten Wahrheiten wohlgemuth und heiter zu sein. Wenn ich mir bas Bild eines vollkommnen Lesers ausdenke, so wird immer ein Unthier von Muth und Neugierde daraus, außerdem noch etwas Biegfames, Liftiges, Borfichtiges, ein geborner Abenteurer und Entdecker. Zulett: wüßte es nicht beffer zu sagen, zu wem ich im Grunde allein rede, als es Barathustra gesagt hat: wem allein will er sein Räthsel erzählen?

Euch, den kühnen Suchern, Versuchern, und wer je sich mit listigen Segeln auf furchtbare Meere

einschiffte, -

euch, den Räthsel-Trunkenen, den Zwielicht-Frohen, deren Seele mit Flöten zu jedem Frrschlunde gelockt wird:

— benn nicht wollt ihr mit feiger Hand einem Faden nachtasten; und wo ihr errathen könnt, ba haßt ihr es, zu erschließen . . .

4.

Ich sage zugleich noch ein allgemeines Wort über meine Kunst bes Stils. Ginen Zustand, eine innere

Spannung von Pathos durch Zeichen, eingerechnet das Tempo diefer Zeichen, mitzutheilen - bas ift ber Sinn jedes Stils; und in Anbetracht, daß die Vielheit innerer Buftande bei mir außerordentlich ift, giebt es bei mir viele Möglichkeiten des Stils — die vielfachste Kunft des Stils überhaupt, über die je ein Mensch verfügt hat. Gut ift jeder Stil, der einen inneren Zustand wirklich mittheilt, der sich über die Zeichen, über das Tempo der Zeichen, über die Gebarden - alle Gefete der Periode find Runft der Gebärde — nicht vergreift. Mein Instinkt ift hier unfehlbar. — Guter Stil an fich — eine reine Thorheit, bloger "Idealismus", etwa, wie das "Schöne an fich", wie das "Gute an sich", wie das "Ding an sich" . . . Immer noch vorausgesett, daß es Ohren giebt — daß es Solche giebt, die eines gleichen Bathos fähig und wür= dig find, daß Die nicht fehlen, denen man fich mittheilen barf. — Mein Zarathustra zum Beispiel sucht einstweilen noch nach Solchen — ach! er wird noch lange zu suchen haben! — Man muß beffen werth fein, ihn zu hören ... Und bis dahin wird es Niemanden geben, der die Runft, die hier verschwendet worden ist, begreift: es hat nie Jemand mehr von neuen, von unerhörten, von wirklich erft dazu geschaffnen Kunstmitteln zn verschwenden gehabt. Daß bergleichen gerade in deutscher Sprache möglich war, blieb zu beweisen: ich selbst hätte es vorher am härtesten abgelehnt. Man weiß vor mir nicht, was man mit der deutschen Sprache kann, — was man überhaupt mit der Sprache kann. Die Runft bes großen Rhythmus, ber große Stil ber Beriodik, zum Ausdruck eines ungeheuren Auf und Nieder von sublimer, von übermenschlicher Leidenschaft, ist erst von mir entdeckt; mit einem Dithnrambus wie dem letten bes dritten Zarathustra, "Die sieben Siegel" überschrieben, floa ich tausend Meilen über Das hinaus, was bisher Boesie hiek.

5.

- Dag aus meinen Schriften ein Pfnchologe rebet, der nicht seines Gleichen hat, das ist vielleicht die erste Einsicht, zu der ein guter Lefer gelangt - ein Lefer, wie ich ihn verdiene, der mich lieft, wie aute alte Philologen ihren Horaz lasen. Die Sätze, über die im Grunde alle Welt einig ist — gar nicht zu reden von den Aller= welts-Philosophen, den Moralisten und andren Sohltövfen. Rohlföpfen — erscheinen bei mir als Naivetäten des Fehlgriffs: zum Beisviel jener Glaube, daß "unegoistisch" und "egoistisch" Gegensäte sind, mahrend das ego selbst bloß ein "höherer Schwindel", ein "Ideal" ift . . . Es giebt weder egoistische, noch unegoistische Sandlungen: beide Begriffe sind psychologischer Widersinn. Oder der Sat "der Mensch strebt nach Glück" . . . Dber ber Sat "bas Glück ift der Lohn der Tugend" . . . Dder der Sat "Luft und Unluft find Gegenfätze" . . . Die Circe der Menschheit, die Moral, hat alle psychologica in Grund und Boben gefässcht — vermoralisirt — bis zu jenem schauberhaften Unfinn, daß die Liebe etwas "Unegoisti» iches" fein foll . . . Man muß fest auf sich figen, man muß tapfer auf feinen beiben Beinen ftehn, fonft fann man gar nicht lieben. Das wiffen zulett die Weiblein nur zu gut: sie machen sich ben Teufel was aus selbst= losen, aus bloß objektiven Männern . . . Darf ich anbei die Vermuthung wagen, daß ich die Weiblein kenne? Das aehört zu meiner dionpfischen Mitaift. Wer weiß? vielleicht bin ich der erfte Psycholog des Ewig-Weiblichen. Sie lieben mich Alle - eine alte Geschichte: die verunglückten Weiblein abgerechnet, Die "Emancipirten", benen bas Zeug zu Kindern abgeht. - Bum Glud bin ich nicht Willens, mich zerreifen zu lassen: bas voll=

kommne Weib zerreißt, wenn es liebt . . . Ich kenne biese liebenswürdigen Mänaden... Ach, was für ein gefährliches, schleichendes, unterirdisches kleines Raubthier! Und so angenehm dabei! . . . Ein kleines Weib. das seiner Rache nachrennt, würde das Schicksal selbst über den Haufen rennen. — Das Weib ift unfäglich viel bofer als der Mann, auch klüger; Büte am Beibe ift schon eine Form der Entartung . . . Bei allen soge= nannten "ichonen Seelen" giebt es einen physiologischen Übelstand auf dem Grunde, — ich sage nicht Alles, ich würde sonst medischnisch werden. Der Kampf um gleiche Rechte ist sogar ein Symptom von Krankheit: jeder Arzt weiß das. — Das Weib, je mehr Weib es ist, wehrt sich ja mit Sänden und Füßen gegen Rechte überhaupt: der Naturauftand, der ewige Rrieg zwischen den Beschlechtern giebt ihm ja bei weitem den ersten Rang. — Hat man Ohren für meine Definition der Liebe gehabt? es ist die einzige, die eines Philosophen würdig ist. Liebe — in ihren Mitteln der Krieg, in ihrem Grunde der Todhaß der Geschlechter. - Sat man meine Antwort auf die Frage gehört, wie man ein Beib furirt — "erlöst"? Man macht ihm ein Kind. Das Weib hat Kinder nöthig, der Mann ift immer nur Mittel: also sprach Zarathustra. — "Emancipation des Beibes" - bas ift ber Inftinkthaß bes mifrathenen, das heißt gebäruntüchtigen Weibes gegen das wohlge= gerathene, — ber Kampf gegen den "Mann" ist immer nur Mittel, Vorwand, Taktik. Sie wollen, indem fie fich hinaufheben, als "Weib an sich", als "höheres Weib", als "Ibealistin" von Weib, das allgemeine Rang-Niveau des Beibes herunterbringen; kein sichereres Mittel bazu als Gumnafial-Bildung, Sofen und politische Stimmvieh-Rechte. Im Grunde find die Emancivirten die Anarchisten in der Welt des "Ewig-Weiblichen", die Schlechtweggekommenen. beren unterster Instinkt Rache ift . . . Eine ganze Gat= tung des bösartigsten "Ibealismus" — der übrigens auch bei Männern vorkommt, zum Beispiel bei henrik Ibsen, bieser typischen alten Jungfrau — hat als Ziel, das aute Gewissen, die Natur in der Geschlechtsliebe zu vergiften ... Und damit ich über meine in diesem Betracht ebenso honnette als strenge Gesinnung keinen Zweifel lasse, will ich noch einen Satz aus meinem Moral-Coder gegen das Laster mittheilen: mit dem Wort Laster bekampfe ich jede Art Widernatur oder, wenn man schöne Worte liebt, Idealismus. Der Sat heißt: "Die Predigt der Keuschheit ist eine öffentliche Aufreizung zur Widernatur. Jede Verachtung des geschlechtlichen Lebens, jede Verunreinigung desselben durch den Begriff "unrein" ist das Berbrechen selbst am Leben, - ist die eigentliche Sünde wider den heiligen Geift des Lebens." -

6.

Um einen Begriff von mir als Psychologen zu geben, nehme ich ein curioses Stück Psychologie, das in "Ienseits von Gut und Böse" vorkommt, — ich verbiete übrigens jede Muthmaaßung darüber, wen ich an dieser Stelle beschreibe. "Das Genie des Herzens, wie es jener große Verborgene hat, der Versucher-Gott und geborne Nattensänger der Gewissen, dessen Stimme bis in die Unterwelt jeder Seele hinadzusteigen weiß, welcher nicht ein Wort sagt, nicht einen Blick blickt, in dem nicht eine Nücksicht und Falte der Lockung läge, zu dessen Meisterschaft es gehört, daß er zu scheinen versteht — und nicht Das, was er ist, sondern was Denen, die ihm folgen, ein Zwang mehr ist, um sich immer näher an ihn zu drängen, um ihm immer innerlicher und gründlicher zu folgen . . . Das Genie des

Bergens, das alles Laute und Selbstgefällige verstummen macht und horchen lehrt, das die rauhen Seelen glättet und ihnen ein neues Verlangen zu koften giebt: — still zu liegen, wie ein Spiegel, daß sich der tiefe himmel auf ihnen spiegele . . . Das Genie des Herzens, das die tölvische und überrasche Hand zögern und zierlicher greifen lehrt; das den verborgenen und vergessenen Schat, den Tropfen Bute und füßer Beiftigfeit unter trübem bickem Gife errath und eine Bünschelruthe für jedes Korn Goldes ift, welches lange im Kerker vielen Schlammes und Sandes begraben lag . . . Das Genie des Herzens, von deffen Berührung Jeder reicher fortgeht, nicht begnadet und überrascht, nicht wie von fremdem Gute beglückt und bedrückt, sondern reicher an sich selber, sich neuer als zuvor, aufgebrochen, von einem Thauwinde angeweht und ausgehorcht, unsicherer vielleicht, zärtlicher zerbrechlicher zerbrochener, aber voll Hoffnungen, die noch feinen Namen haben, voll neuen Willens und Strömens, voll neuen Unwillens und Aurückströmens . . . "

### Die Geburt der Tragödie.

1.

Um gegen die "Geburt der Tragödie" (1872) gerecht zu sein, wird man Einiges vergessen muffen. Sie hat mit dem gewirkt und selbst fascinirt, mas an ihr verfehlt war - mit ihrer Nutamwendung auf die Wagnerei, als ob dieselbe ein Aufgangs=Symptom sei. Schrift war ebendamit im Leben Wagner's ein Greigniß: von da an gab es erft große Hoffnungen bei dem Namen Waaner. Noch heute erinnert man mich daran, unter Umständen mitten aus dem Barfifal heraus: wie ich es eigentlich auf dem Gewissen habe, daß eine so hohe Meinung über den Cultur=Werth dieser Bewegung obenauf gekommen sei. — Ich fand die Schrift mehrmals citirt als "die Wiedergeburt der Tragodie aus dem Beifte ber Musik": man hat nur Ohren für eine neue Formel ber Runft, der Absicht, der Aufgabe Wagner's gehabt, - darüber wurde überhört, was die Schrift im Grunde Werthvolles barg. "Griechenthum und Pessimismus": das wäre ein unzweideutigerer Titel gewesen: nämlich als erste Belehrung darüber, wie die Griechen fertig wurden mit dem Peffimismus, - womit sie ihn übermanden ... Die Tragodie gerade ist der Beweis dafür, daß die Griechen feine Bessimisten waren: Schopenhauer vergriff sich hier, wie er sich in Allem vergriffen hat. — Mit einiger Neutralität in die Hand genommen, sieht die

"Geburt der Tragodie" sehr unzeitgemäß aus: man würde sich nicht träumen laffen, daß sie unter ben Donnern ber Schlacht bei Wörth begonnen wurde. Ich habe diese Probleme vor den Mauern von Met, in kalten September-Nächten, mitten im Dienste der Krankenpflege, durchgedacht; man könnte eher schon glauben, daß die Schrift fünfzig Jahre älter sei. Sie ist politisch indifferent - "undeutsch", wird man heute sagen —, sie riecht an= stößig Begelisch, sie ist nur in einigen Formeln mit dem Leichenbitter-Barfum Schopenhauer's behaftet. Gine "Joee" — ber Gegensatz bionysisch und apollinisch — in's Metaphysische übersett; die Geschichte selbst als die Entwicklung dieser "Idee"; in der Tragodie der Gegensatz zur Ginheit aufgehoben; unter biefer Optif Dinge, Die noch nie einander in's Gesicht gesehen hatten, plötlich gegenüber gestellt, aus einander beleuchtet und be= griffen ... die Oper zum Beispiel und die Revolution ... Die zwei entscheidenden Neuerungen des Buchs sind einmal das Verständniß des dionufischen Phänomens bei den Griechen — es giebt dessen erste Psychologie, es sieht in ihm die Gine Burzel der ganzen griechischen Runft —. Das Andre ist das Verständnik des Sokratis= mus: Sofrates als Wertzeug der griechischen Auflösung, als typischer décadent zum ersten Male erkannt. "Ber= nünftigfeit" gegen Inftinkt. Die "Bernünftigkeit" um jeden Breis als gefährliche, als leben-untergrabende Bewalt! — Tiefes feindseliges Schweigen über das Christenthum im ganzen Buche. Es ist weder avollinisch, noch dionysisch; es negirt alle ästhetischen Werthe — die ein= zigen Werthe, die die "Geburt der Tragodie" anerkennt: es ist im tiefsten Sinne nihilistisch, während im dionyfischen Symbol die äußerste Grenze der Bejahung erreicht ist. Einmal wird auf die christlichen Briefter wie auf eine "tückische Art von Zwergen", von "Unterirdischen" angespielt . . .

2.

Dieser Anfang ist über alle Maaßen merkwürdig. Ich hatte zu meiner innersten Erfahrung das einzige Gleichnif und Seitenftud, bas die Beschichte hat, entbedt, — ich hatte ebendamit das wundervolle Phänomen des Dionnsischen als der Erste begriffen. Insgleichen war bamit, daß ich Sofrates als décadent erfannte, ein völlig unzweideutiger Beweis dafür gegeben, wie wenig die Sicherheit meines psychologischen Griffs von Seiten irgend einer Moral=Idiosynkrasie Gefahr laufen werde: — die Moral selbst als Décadence-Symptom ift eine Neuerung, eine Einzigkeit ersten Rangs in der Geschichte der Erfenntniß. Wie hoch war ich mit Beidem über das erbärmliche Flachkopf=Geschwätz von Optimismus contra Peffimismus hinweggesprungen! — Ich sah zuerst ben eigentlichen Gegensat: - ben entartenden Inftinkt, der sich gegen das Leben mit unterirdischer Rachsucht wendet (- Christenthum, die Philosophie Schopenhauer's. in gewiffem Sinne schon die Philosophie Plato's, der ganze Idealismus als typische Formen) und eine aus der Fülle. ber Überfülle geborene Formel ber höchften Bejahung, ein Jafagen ohne Vorbehalt, zum Leiden felbft, zur Schuld selbst, zu allem Fragwürdigen und Fremden des Daseins selbst . . Dieses lette, freudigste, überschwänglich-über= muthigste Ja zum Leben ist nicht nur die höchste Gin= sicht, es ist auch die tiefste, die von Wahrheit und Wissenschaft am strengsten bestätigte und aufrecht er= haltene. Es ift Nichts, was ift, abzurechnen, es ist Nichts entbehrlich — die von den Chriften und andren Ribilisten abaelehnten Seiten bes Daseins sind sogar von unendlich höherer Ordnung in der Rangordnung der Werthe als bas, was ber Decadence-Instinkt gutheißen, gut heißen durfte. Dies zu begreifen, dazu gehört Muth und, als beffen Bedingung, ein Überschuß von Kraft: benn genau fo weit als der Muth sich vorwärts wagen darf, genau nach dem Maaß von Kraft nähert man sich der Wahrheit. Die Erfenntniß, das Jasagen zur Realität, ift für den Starken eine ebenfolche Notwendigkeit, als für den Schwachen, unter der Inspiration der Schwäche, die Feigheit und Flucht vor der Realität - das "Ideal"... Es steht ihnen nicht frei, zu erkennen: Die décadents haben die Lüge nöthig, - fie ift eine ihrer Erhaltungs= Bedingungen. — Wer das Wort "dionnsisch" nicht nur begreift, sondern sich in dem Wort "dionysisch" begreift, hat keine Widerlegung Blato's oder des Christenthums oder Schovenhauer's nothig — er riecht die Verwesuna . . .

3.

Inwiesern ich ebendamit den Begriff "tragisch", die endliche Erkenntniß darüber, was die Psychologie der Tragödie ist, gefunden hatte, habe ich zulett noch in der Gößen=Dämmerung Seite 139 zum Ausdruck gebracht. "Das Jasagen zum Leben selbst noch in seinen fremdesten und härtesten Problemen; der Wille zum Leben, im Opfer seiner höchsten Then der eignen Unserschöpflichkeit frohwerdend — das nannte ich dionhsisch, das verstand ich als Brücke zur Psychologie des trasgischen Dichters. Nicht um von Schrecken und Mitsleiden loszukommen, nicht um sich von einem gefährlichen Affekt durch eine vehemente Entladung zu reinigen — so misverstand es Aristoteles —: sondern um, über Schrecken und Mitsleiden hinaus, die ewige Lust des

Werdens selbst zu sein, — jene Lust, die auch noch die Luft am Bernichten in sich schließt . . . " In diesem Sinne habe ich das Recht, mich selber als den ersten tragischen Philosophen zu verstehn - bas heißt den äußersten Gegensat und Antipoden eines pessimistischen Philosophen. Vor mir giebt es diese Umsetzung des dionnsischen in ein philosophisches Pathos nicht: es fehlt die tragische Weisheit. — ich habe vergebens nach Anzeichen davon felbst bei den großen Griechen der Philosophie, denen der zwei Jahrhunderte vor Sofrates, gesucht. Ein Zweifel blieb mir zurück bei Beraklit, in beffen Nähe überhaupt mir wärmer, mir wohler zu Muthe wird als irgendwo sonst. Die Bejahung des Vergebens und Bernichtens, bas Entscheidende in einer dionnfischen Philosophie, das Jasagen zu Gegensat und Arieg, bas Werden, mit radikaler Ablehnung auch selbst bes Begriffs "Sein" — darin muß ich unter allen Umständen bas mir Verwandteste anerkennen, was bisher gedacht worden ist. Die Lehre von der "ewigen Wiederkunft", das heißt vom unbedingten und unendlich wiederholten Kreislauf aller Dinge — Diese Lehre Zarathustra's könnte zuletzt auch schon von Heraklit gelehrt worden sein. Bum Mindesten hat die Stoa, die fast alle ihre grundfäklichen Vorstellungen von Heraklit geerbt hat, Spuren banon. -

4.

Aus dieser Schrift redet eine ungeheure Hoffnung. Zuletzt fehlt mir jeder Grund, die Hoffnung auf eine dionnssische Zukunft der Musik zurückzunehmen. Werfen wir einen Blick ein Jahrhundert vorauß, setzen wir den Fall, daß mein Attentat auf zwei Jahrtausende Widernatur und Menschenschändung gelingt. Jene neue Partei

Dietiche, Berte Band XV.

des Lebens, welche die größte aller Aufgaben, die Höher= züchtung der Menschheit in die Hände nimmt, eingerechnet die schonungslose Vernichtung alles Entartenden und Parasitischen, wird jenes Zuviel von Leben auf Erden wieder möglich machen, aus dem auch der dionnfische Rustand wieder erwachsen muß. Ich verspreche ein tragisches Zeitalter: Die höchste Runft im Jasagen zum Leben, die Tragödie, wird wiedergeboren werden, wenn die Menschheit das Bewußtsein der härtesten, aber nothwendiaften Kriege hinter sich hat, ohne baran leiben ... Ein Psychologe dürfte noch hinzufügen, daß was ich in jungen Jahren bei Wagnerischer Musik gehört habe, Nichts überhaupt mit Wagner zu thun hat; daß wenn ich die dionnfische Musik beschrieb, ich Das beschrieb, was ich gehört hatte, — daß ich instinktiv Alles in den neuen Beift übersetzen und transfiguriren mußte. ben ich in mir trug. Der Beweis dafür, fo ftark als nur ein Beweis fein fann, ift meine Schrift "Wagner in Banreuth": an allen psychologisch entscheibenden Stellen ist nur von mir die Rede, — man darf rücksichtslos meinen Namen oder das Wort "Zarathuftra" hinstellen, wo der Text das Wort Wagner giebt. Das ganze Bild bes dithyrambischen Künftlers ift das Bild des praexistenten Dichters des Zarathustra, mit abgründlicher hingezeichnet und ohne einen Augenblick Wagner'sche Realität auch nur zu berühren. selbst hatte einen Begriff davon; er erkannte sich in der Schrift nicht wieder. — Insgleichen hatte sich "der Gebanke von Bayreuth" in Etwas verwandelt, bas ben Rennern meines Zarathuftra fein Rathsel Begriff sein wird: in jenen großen Mittag, wo sich die Auserwähltesten zur größten aller Aufgaben weihen — wer weiß? Die Vision eines Festes, das ich noch erleben

werde ... Das Pathos der ersten Seiten ist welthistorisch; der Blick, von dem auf der siebenten Seite die Rede ift, ift der eigentliche Zarathustra-Blick; Wagner, Bayreuth, die ganze kleine deutsche Erbarmlichkeit ist eine Wolke, in der eine unendliche Fata Morgana der Zukunft sich spiegelt. Selbst psychologisch sind alle entscheiden= den Züge meiner eignen Natur in die Wagner's ein= aetragen - das Nebeneinander der lichtesten und verhänanikvollsten Kräfte, der Wille zur Macht, wie ihn nie ein Mensch besessen hat, die rücksichtslose Tapferkeit im Beistigen, die unbegrenzte Rraft zu lernen, ohne daß der Wille zur That damit erdrückt würde. Es ist Alles an dieser Schrift vorherverkundend: die Nähe der Wieder= funft des griechischen Geistes, die Nothwendigkeit von Begen-Alexandern, welche den gordischen Knoten ber griechischen Cultur wieder binden, nachdem er gelöst war . . . Man höre den welthistorischen Accent, mit dem auf Seite 30 der Begriff "tragische Gesinnung" ein= geführt wird: es sind lauter welthistorische Accente in bieser Schrift. Dies ist die frembartigste "Objektivität", Die es geben fann: die absolute Gewißheit darüber, mas ich bin, projicirte sich auf irgend eine zufällige Realität, - die Wahrheit über mich redete aus einer schauervollen Tiefe. Auf Seite 71 wird der Stil des Zarathustra mit einschneidender Sicherheit beschrieben und vorweggenommen: und niemals wird man einen großartigeren Ausdruck für das Ereigniß Zarathuftra, den Aft einer ungeheuren Reinigung und Weihung der Menschheit, finden, als er in den Seiten 43-46 gefunden ist. -

### Die Unzeitgemäßen.

1.

Die vier Ungeitgemäßen find burchaus friege= risch. Sie beweisen, daß ich kein "Hans der Träumer" war, daß es mir Vergnügen macht, den Degen zu ziehn, vielleicht auch, daß ich das Handgelenk gefährlich frei habe. Der erste Angriff (1873) galt der deutschen Bildung, auf die ich damals schon mit schonungsloser Verachtung hinabblickte. Ohne Sinn, ohne Substanz, ohne Biel: eine bloße "öffentliche Meinung". Rein bosartigeres Migverständniß als zu glauben, der große Waffen-Erfolg der Deutschen beweise irgend Etwas zu Bunften dieser Bildung — ober gar ihren Sieg über Frankreich . . . Die aweite Unzeitgemäße (1874) bringt das Gefährliche, das Leben = Annagende und = Vergiftende in unfrer Art des Wissenschafts-Betriebs an's Licht —: bas Leben frank an diesem entmenschten Räderwerk und Mechanismus. an der "Un perfönlichkeit" des Arbeiters, an der falschen Ökonomie der "Theilung der Arbeit". Der Aweck geht verloren, die Cultur: — das Mittel, der moderne Wiffen= schafts-Betrieb, barbarisirt . . . In dieser Abhandlung wurde der "historische Sinn", auf den dies Jahrhundert stolz ist, zum ersten Mal als Krankheit erkannt, als typisches Zeichen des Verfalls. — In der dritten und vierten Unzeitgemäßen werden, als Fingerzeige zu einem höheren Begriff ber Cultur, zur Wiederherftellung bes Beariffs "Cultur", zwei Bilber ber hartesten Selbstfucht, Selbst zucht bagegen aufgestellt, unzeitgemäße Typen par excellence, voll souverainer Verachtung gegen Alles, was um sie herum "Reich", "Bildung", "Christenthum", "Bismarct", "Erfolg" hieß, — Schopenhauer und Wagner oder, mit Ginem Wort, nietiche . . .

2.

Bon diesen vier Attentaten hatte bas erfte einen außerordentlichen Erfolg. Der Lärm, den es hervorrief. war in jedem Sinne prachtvoll. Ich hatte einer siegreichen Nation an ihre wunde Stelle gerührt, — daß ihr Sieg nicht ein Cultur-Ereigniß sei, sondern vielleicht, vielleicht etwas ganz Anderes . . . Die Antwort kam von allen Seiten und durchaus nicht bloß von den alten Freunden David Straußens, den ich als Typus eines beutschen Bildungsphilisters und satisfait, furz als Verfasser seines Bierbant-Evangeliums vom "alten und neuen Glauben" lächerlich gemacht hatte (- das Wort Bildungsphilister ift von meiner Schrift her in der Sprache übriggeblieben). Diese alten Freunde, benen ich als Würtembergern und Schwaben einen tiefen Stich versetzt hatte, als ich ihr Bunderthier, ihren Strauf fomisch fand, antworteten fo bieder und grob, als ich's irgendwie wünschen konnte: die preußischen Entgegnungen waren flüger, — sie hatten mehr "berliner Blau" in sich. Das Unanftändigfte leiftete ein Leipziger Blatt, die berüchtigten "Grenzboten"; ich hatte Mühe, die entrufteten Bafler von Schritten abzuhalten. Unbedingt für mich entschieden sich nur einige alte Herrn, aus gemischten und zum Theil unausfindlichen Gründen. Darunter Ewald in Göttingen, der zu verstehn gab, mein Attentat fei für Strauß töbtlich abgelaufen. Insgleichen der alte Hegelianer Bruno Bauer, an dem ich von da an einen meiner aufmerksamsten Leser gehabt habe. Er liebte es, in seinen letten Jahren, auf mich zu verweisen, zum Beispiel Herrn von Treitschfe, dem preußischen Sistoriographen, einen Wink zu geben, wem er fich Auskunft über ben ihm verloren gegangenen Begriff "Cultur" holen könne. Das Nachdenklichste, auch das Länaste über die Schrift und ihren Autor wurde von

einem alten Schüler bes Philosophen von Baader gesaat, einem Professor Hoffmann in Würzburg. Er sah aus ber Schrift eine große Bestimmung für mich voraus, eine Art Krisis und höchste Entscheidung im Broblem des Atheismus herbeizuführen, als dessen instinktivsten und rücksichtslosesten Thous er mich errieth. Der Atheis= mus war Das, was mich zu Schopenhauer führte. — Bei weitem am besten gehört, am bittersten empfunden wurde eine außerordentlich starke und tapfere Fürsprache des fonst so milben Karl Hillebrand, dieses letten humanen Deutschen, der die Feder zu führen wußte. Man las seinen Auffat in der "Augsburger Zeitung"; man kann ihn heute, in einer etwas vorsichtigeren Form, in seinen gesammelten Schriften lesen. Hier war die Schrift als Ereigniß, Wendepunkt, erste Selbstbesinnung, allerbestes Beichen bargestellt, als eine wirkliche Wiederkehr bes beutschen Ernstes und der deutschen Leidenschaft geistigen Dingen. Hillebrand war voll hoher Auszeichnung für die Form der Schrift, für ihren reifen Geschmack, für ihren vollkommnen Takt in der Unterscheidung von Person und Sache: er zeichnete sie als die beste polemische Schrift aus, die deutsch geschrieben sei, — in der gerade für Deutsche so gefährlichen, so widerrathbaren Kunft der Polemik. Unbedingt jasagend, mich sogar in dem verschärfend, was ich über die Sprach-Verlumpung in Deutschland zu fagen gewagt hatte (- heute spielen fie die Buriften und können keinen Satz mehr bauen -), in gleicher Verachtung gegen die "erften Schriftsteller" biefer Nation, enbete er bamit, seine Bewunderung für meinen Muth auszudrücken — jenen "höchsten Muth, der gerade die Lieblinge eines Bolks auf die Anklagebank bringt" . . . Die Nachwirkung dieser Schrift ist geradezu unschätbar in meinem Leben. Niemand hat

bisher mit mir Händel gesucht. Man schweigt, man behandelt mich in Deutschland mit einer dustern Vorsicht: ich habe seit Jahren von einer unbedingten Redefreiheit Gebrauch gemacht, zu der Niemand heute, am wenigsten im "Reich", die Hand frei genug hat. Mein Paradies ift "unter dem Schatten meines Schwertes" ... Im Grunde hatte ich eine Maxime Stendhal's prakticirt: er rath an, seinen Eintritt in die Gesellschaft mit einem Duell zu machen. Und wie ich mir meinen Gegner gewählt hatte! ben ersten deutschen Freigeist! . . . In der That, eine ganz neue Art Freigeisterei tam damit jum ersten Ausdruck: bis heute ist mir Nichts fremder und unverwandter als die ganze europäische und amerikanische Species von "libres penseurs". Mit ihnen als mit unverbesserlichen Flachtöpfen und Sanswürften der "modernen Ideen" befinde ich mich sogar in einem tieferen Zwiespalt als mit Irgendivem von ihren Gegnern. Sie wollen auch, auf ihre Art, die Menschheit "verbessern", nach ihrem Bilbe, sie würden gegen das, was ich bin, was ich will, einen unversöhnlichen Krieg machen, gesetzt daß sie es verstünden, - sie glauben allesammt noch an's "Ideal"... Ich bin ber erste Immoralist -

3.

Daß die mit den Namen Schopenhauer und Wagner abgezeichneten Unzeitgemäßen sonderlich zum Verständeniß oder auch nur zur psychologischen Fragestellung beider Fälle dienen könnten, möchte ich nicht behaupten, — Einzelnes, wie billig, ausgenommen. So wird zum Beispiel mit tiefer Instinkt-Sicherheit bereits hier das Elementarische in der Natur Wagner's als eine Schauppieler-Begabung bezeichnet, die in seinen Mitteln und

Absichten nur ihre Folgerungen zieht. Im Grunde wollte ich mit diesen Schriften etwas ganz Andres als Psychologie treiben: — ein Problem der Erziehung ohne Gleichen, ein neuer Begriff der Selbst=Bucht, Selbst=Bertheidi= aung bis zur Barte, ein Weg zur Größe und zu welt= historischen Aufgaben verlangte nach seinem ersten Ausdruck. In's Große gerechnet nahm ich zwei berühmte und ganz und gar noch unfestgestellte Typen beim Schopf, wie man eine Gelegenheit beim Schopf nimmt, um Etwas auszusprechen, um ein paar Formeln, Zeichen, Sprachmittel mehr in der Hand zu haben. Dies ift zuletzt, mit vollkommen unheimlicher Sagacität, auf S. 93 der dritten Unzeitgemäßen auch angedeutet. Dergestalt hat sich Blato des Sofrates bedient, als einer Semiotif für Plato. — Jest, wo ich aus einiger Ferne auf jene Zustände zurückblicke, deren Zeugniß diese Schriften find, möchte ich nicht verleugnen, daß fie im Grunde bloß von mir reden. Die Schrift "Wagner in Banreuth" ift eine Bision meiner Bukunft; bagegen ist in "Schopenhauer als Erzieher" meine innerste Geschichte, mein Werden eingeschrieben. Allem mein Gelöbniß! ... Bas ich heute bin, wo ich heute bin -- in einer Höhe, wo ich nicht mehr mit Worten, sondern mit Bligen rede —, oh wie fern davon war ich damals noch! — Aber ich sah das Land, — ich betrog mich nicht einen Augenblick über Weg. Meer, Gefahr — und Erfolg! Die große Ruhe im Versprechen, dies glückliche Hinausschaun in eine Zukunft, welche nicht nur eine Verheißung bleiben soll! — Hier ist jedes Wort erlebt, tief, innerlich; es fehlt nicht am Schmerz= lichsten, es find Worte darin, die geradezu blutrünstig Aber ein Wind der großen Freiheit bläft über Alles weg; die Wunde selbst wirkt nicht als Einwand. — Wie ich den Philosophen verstehe, als einen furchtbaren

Explosionsstoff, vor dem Alles in Gefahr ist, wie ich meinen Begriff "Philosoph" meilenweit abtrenne von einem Begriff, der sogar noch einen Kant in sich schließt, nicht zu reden von den akademischen "Wiederkäuern" und andren Professoren der Philosophie: darüber giebt diese Schrift eine unschätzbare Belehrung, zugegeben selbst daß hier im Grunde nicht "Schopenhauer als Erzieher", fondern fein Wegenfat, "Rietsiche als Erzieher", zu Worte fommt. — In Anbetracht, daß damals mein Handwerk das eines Gelehrten war, und, vielleicht auch, daß ich mein Handwerk verstand, ist ein herbes Stück Pfnchologie des Gelehrten nicht ohne Bedeutung, das in dieser Schrift plötlich zum Vorschein kommt: es drückt das Distang= Gefühl aus, die tiefe Sicherheit darüber, was bei mir Aufgabe, was blog Mittel, Zwischenaft und Nebenwerk sein fann. Es ist meine Klugheit, Vieles und vielerorts gewesen zu sein, um Gins werden zu fonnen, - um zu Ginem kommen zu können. Ich mußte eine Beit lang auch Gelehrter fein. —

# Menschliches, Allzumenschliches.

Mit zwei Fortsetzungen.

1.

"Menschliches, Allzumenschliches" ist das Denkmal einer Krisis. Es heißt sich ein Buch für freie Geister: fast jeder Sat darin drückt einen Sieg aus — ich habe mich mit demselben vom Unzugehörigen in meiner Natur freigemacht. Unzugehörig ist mir der Idealismus: der Titel sagt "wo ihr ideale Dinge seht, sehe ich —

Menschliches, ach nur Allzumenschliches!"... Ich kenne ben Menschen besser ... In keinem andren Sinne will das Wort "freier Geist" hier verstanden werden: ein frei= gewordner Geift, der von fich felber wieder Befig erariffen hat. Der Ton, der Stimmklang hat sich völlig verändert: man wird das Buch klug, kühl, unter Umstänben hart und spöttisch finden. Gine gewisse Beistigkeit vornehmen Geschmacks scheint sich beständig gegen eine leidenschaftlichere Strömung auf dem Grunde obenauf zu halten. In diesem Zusammenhang hat es Sinn, daß es eigentlich die hundertjährige Todesfeier Boltaire's ift, womit sich die Herausgabe des Buchs schon für das Jahr 1878 gleichsam entschuldigt. Denn Voltaire ift, im Gegenfat zu Mem, was nach ihm schrieb, vor Allem ein grandseigneur des Geistes: genau das, was ich auch bin. — Der Name Voltaire auf einer Schrift von mir — bas war wirklich ein Fortschritt - zu mir . . . Sieht man genauer zu, so entdectt man einen unbarmbergigen Beift, der alle Schlupswinkel kennt, wo das Ideal heimisch ift, wo es seine Burgverließe und gleichsam seine lette Sicherheit hat. Gine Fackel in den Händen, die durchaus fein "fackelndes" Licht giebt, mit einer schneibenden Helle wird in diese Unterwelt des Ideals hineingeleuchtet. Es ift ber Krieg, aber ber Krieg ohne Bulver und Dampf, ohne friegerische Attitüden, ohne Bathos und verrenkte Gliedmaaken — dies Alles selbst wäre noch "Ibealismus". Ein Irrthum nach bem andern wird gelassen auf's Eis gelegt, das Ideal wird nicht widerlegt — es erfriert . . . hier zum Beispiel erfriert "bas Genie"; eine Ecke weiter erfriert "ber Beilige"; unter einem biden Gistapfen er= friert "ber Helb"; am Schluß erfriert "ber Glaube", die sogenannte "Überzeugung", auch das "Mitleiden" fühlt sich bedeutend ab — fast überall erfriert "das Ding an sich"...

2.

Die Anfänge dieses Buchs gehören mitten in die Wochen der ersten Bahreuther Festspiele hinein; eine tiefe Fremdheit gegen Alles, was mich dort umgab, ist eine seiner Voraussetzungen. Wer einen Begriff davon hat, was für Visionen mir schon damals über den Weg gelaufen waren, kann errathen, wie mir zu Muthe war, als ich eines Tags in Bayreuth aufwachte. Ganz als ob ich Wo war ich boch? Ich erkannte Nichts wieder, ich erkannte kaum Wagner wieder. Umsonst blätterte ich in meinen Erinnerungen. Tribschen — eine ferne Insel ber Blückseligen: fein Schatten von Uhnlichkeit. Die unvergleichlichen Tage der Grundsteinlegung, die kleine zugehörige Gesellschaft, die fie feierte und ber man nicht erst Finger für garte Dinge zu wünschen hatte: fein Schatten von Ahnlichkeit. Bas war geschehn? Man hatte Wagner ins Deutsche übersett! Der Wagnerianer war Herr über Wagner geworden! — Die beutsche Runft! Der deutsche Meister! Das deutsche Bier! . . . Wir Andern, die wir nur zu gut wissen, zu was für raffinirten Artisten, zu welchem Kosmopolitismus bes Geschmacks Wagner's Runft allein redet, waren außer uns, Wagnern mit beutschen "Tugenden" behängt wiederzufinden. — Ich denke, ich kenne den Wagnerianer, ich habe drei Generationen "erlebt", vom seligen Brendel an, ber Wagner mit Hegel verwechselte, bis zu den "Idealisten" der Bayreuther Blätter, die Wagner mit sich selbst verwechseln. — ich habe alle Art Bekenntnisse "schöner Seelen" über Wagner gehört. Gin Königreich für Ein gescheidtes Wort! - In Wahrheit, eine haarsträubende Gesellschaft! Nohl, Pohl, Kohl mit Grazie in infinitum! Reine Mikgeburt fehlt darunter, nicht einmal der Antisemit. — Der arme Wagner! Wohin war er gerathen! — Wäre er doch weniastens unter die Säue gefahren! Aber unter Deutsche! ... Zulett sollte man, zur Belehrung ber Nachwelt, einen echten Bayreuther ausstopfen, besser noch in Spiritus segen, benn an Spiritus fehlt es -, mit ber Unterschrift: so sah der "Geist" aus, auf den hin man das "Reich" gründete . . . Genug, ich reifte mitten drin für ein paar Wochen ab, sehr plöglich, tropdem daß eine charmante Pariferin mich zu tröften suchte; ich entschulbigte mich bei Wagner bloß mit einem fatalistischen Telegramm. In einem tief in Wäldern verborgnen Ort des Böhmerwalds, Klingenbrunn, trug ich meine Melancholie und Deutschen=Verachtung wie eine Krankheit mit mir herum - und schrieb von Zeit zu Zeit, unter bem Besammttitel "Die Pflugschar", einen Satz in mein Taschenbuch, lauter harte Psychologica, die sich vielleicht in "Menschliches, Allzumenschliches" noch wiederfinden laffen.

3.

Was sich damals bei mir entschied, war nicht etwa ein Bruch mit Wagner — ich empfand eine Gesammts Abirrung meines Instinkts, von der der einzelne Fehlgriff, heiße er nun Wagner oder Baster Professur, bloß ein Zeichen war. Eine Ungeduld mit mir übersiel mich; ich sah ein, daß es die höchste Zeit war, mich auf mich zurüczubesinnen. Mit Einem Male war mir auf eine schrecksliche Weise klar, wie viel Zeit bereits verschwendet sei, — wie nuzlos, wie willfürlich sich meine ganze Philoslogen-Cristenz an meiner Aufgabe ausnehme. Ich schmte mich dieser falschen Bescheidenheit . . . Zehn Jahre hinter mir, wo ganz eigentlich die Ernährung des Geistes bei mir stillgestanden hatte, wo ich nichts Brauchbares

hinzugelernt hatte, wo ich unsinnig Viel über einem Krims= frams verstaubter Gelehrsamkeit vergessen hatte. Metriker mit Afribie und schlechten Augen durchkriechen - dahin war es mit mir gefommen! - Ich fah mit Er= barmen mich ganz mager, ganz abgehungert: die Reali= täten fehlten geradezu innerhalb meines Wiffens, und die "Idealitäten" tauaten den Teufel was! — Ein geradezu brennender Durft ergriff mich: von da an habe ich in der That nichts mehr getrieben als Physiologie, Medizin und Naturwissenschaften, — selbst zu eigentlichen historischen Studien bin ich erft wieder zurückgekehrt, als die Aufgabe mich gebieterisch bazu zwang. Damals errieth ich auch zuerst den Zusammenhang zwischen einer instinkt= widrig gewählten Thätigkeit, einem sogenannten "Beruf", zu dem man am letten berufen ift - und jenem Beburfniß nach einer Betäubung bes Dbe- und Sungergefühls durch eine narkotische Runft, - zum Beispiel durch die Wagnerische Kunft. Bei einem vorsichtigeren Umblick habe ich entdeckt, daß für eine große Anzahl junger Männer der gleiche Nothstand besteht: Gine Wider= natur erzwingt förmlich eine zweite. In Deutschland, im "Reich", um unzweideutig zu reden, find nur zu Biele verurtheilt, sich unzeitig zu entscheiden und dann, unter einer unabwerfbar gewordnen Laft, hinzusiechen . . . Diese verlangen nach Wagner als nach einem Opiat, - sie vergessen sich, sie werden sich einen Augenblick los . . . . Was fage ich! fünf bis fechs Stunden! -

4.

Damals entschied sich mein Inftinkt unerbittlich gegen ein noch längeres Nachgeben, Mitgehn, Mich-selbsteverwechseln. Tede Art Leben, die ungünstigsten Bedingungen,

Krankheit, Armuth, — Alles schien mir jener umvürdigen "Selbstlosigkeit" vorziehenswerth, in die ich zuerst aus Unwissenheit, aus Jugend gerathen war, in der ich später aus Trägheit, aus sogenanntem "Bflichtgefühl" hängen ge= blieben war. — Hier kam mir, auf eine Weise, die ich nicht genug bewundern kann, und gerade zur rechten Zeit jene schlimme Erbschaft von Seiten meines Baters her zu Sulfe, - im Grunde eine Vorbestimmung zu einem frühen Tode. Die Krankheit löste mich langsam ber= aus: fie ersparte mir jeden Bruch, jeden gewaltthätigen und anstößigen Schritt. Ich habe kein Wohlwollen da= mals eingebüßt und viel noch hinzugewonnen. Die Krantheit gab mir insgleichen ein Recht zu einer vollkommnen Umkehr aller meiner Gewohnheiten; sie erlaubte, sie ge= bot mir Vergeffen; sie beschenkte mich mit der Nöthi= gung jum Stillliegen, jum Müßiggang, jum Barten und Geduldigfein . . . Aber das heißt ja benken! . . . Meine Augen allein machten ein Ende mit aller Bücherwürmerei, auf deutsch Philologie: ich war vom "Buch" erlöst, ich las jahrelang Nichts mehr — die größte Wohlthat, die ich mir je erwiesen habe! — Jenes unterfte Selbst, gleichfam verschüttet, gleichsam still geworden unter einem be= ftändigen Hören-Müffen auf andre Selbste (- und das heißt ja lesen!) erwachte langsam, schüchtern, zweifelhaft, - aber endlich redete es wieder. Nie habe ich so viel Blück an mir gehabt, als in den franksten und schmerzhaftesten Zeiten meines Lebens: man hat nur die "Morgen= röthe" oder etwa ben "Wanderer und seinen Schatten" sich anzusehn, um zu begreifen, was diese "Rückfehr zu mir" war: eine höchste Art von Genesung selbst! ... Die andre folgte bloß daraus. —

5.

Menschliches, Allzumenschliches, dies Denkmal einer rigorosen Selbstzucht, mit der ich bei mir allem ein= geschleppten "höheren Schwindel", "Idealismus", "schönen Gefühl" und andren Weiblichkeiten ein jähes Ende bereitete, wurde in allen Hauptsachen in Sorrent niedergeschrieben; es befam seinen Schluß, seine endgültige Form in einem Basser Winter, unter ungleich ungünstigeren Berhältnissen als denen in Sorrent. Im Grunde hat Herr Beter Baft, damals an der Bafler Universität studirend und mir sehr zugethan, das Buch auf dem Gewissen. Ich diftirte, den Kopf verbunden und schmerzhaft, er schrieb ab, er corrigirte auch, - er war im Grunde der eigent= liche Schriftsteller, während ich bloß der Autor war. bas Buch endlich fertig mir zu Händen fam — zur tiefen Verwunderung eines Schwerkranken —, sandte ich, unter anderen, auch nach Bayreuth zwei Exemplare. Durch ein Wunder von Sinn im Bufall tam gleichzeitig bei mir ein schönes Exemplar des Parfifal-Textes an, mit Wagner's Widmung an mich "seinem theuren Freunde Friedrich Nietssche, Richard Wagner, Kirchenrath". — Diese Kreuzung ber zwei Bücher — mir war's, als ob ich einen ominosen Ton dabei hörte. Rlang es nicht, als ob sich Degen freuzten? ... Jedenfalls empfanden wir es Beide fo: benn wir schwiegen Beide. — Um diese Zeit erschienen Die ersten Bayreuther Blätter: ich begriff, wozu es höchste Zeit gewesen war. — Unglaublich! Wagner war fromm aeworden . . .

6.

Wie ich damals (1876) über mich dachte, mit welcher ungeheuren Sicherheit ich meine Aufgabe und das Welthistorische an ihr in der Hand hielt, davon legt das ganze

Buch, vor Allem aber eine fehr ausdrückliche Stelle Zeugniß ab: nur daß ich, mit der bei mir instinktiven Arglist, auch hier wieder das Wörtchen "ich" umgieng und Dies Mal nicht Schopenhauer oder Wagner, sondern einen meiner Freunde, den ausgezeichneten Dr. Paul Rée, mit einer welthistorischen Glorie überstrahlte - jum Glück ein viel zu feines Thier, als daß . . . Andre waren weniger fein: ich habe die Hoffnungslosen unter meinen Lesern, zum Beispiel den indischen deutschen Professor, immer baran erkannt, daß fie, auf diese Stelle bin, bas ganze Buch als höheren Recalismus verstehn zu müssen glaubten... In Wahrheit enthielt es den Widerspruch gegen fünf, sechs Säte meines Freundes: man moge darüber die Vorrede aur "Genealogie der Moral" nachlefen. — Die Stelle lautet: Welches ist doch der Hauptsat, zu dem einer der fühnsten und fältesten Denker, der Verfasser des Buchs "Über den Ursprung der moralischen Empfindungen" (lisez: Nietsche, der erste Immoralist) vermöge seiner ein= und durch= schneidenden Analysen des menschlichen Handelns gelangt ift? "Der moralische Mensch steht der intelligiblen Welt nicht näher als ber physische - benn es giebt feine intelligible Welt ... " Diefer Sat, hart und schneidig geworden unter dem Hammerschlag der historischen Er= kenntnik (lisez: Umwerthung aller Werthe) kann vielleicht einmal, in irgend welcher Zufunft - 1890! - als die Art dienen, welche dem "metaphyfischen Bedürfniß" der Menschheit an die Wurzel gelegt wird, — ob mehr zum Segen ober zum Fluche der Menschheit, wer wüßte das zu sagen? Aber jedenfalls als ein Satz der erheblichsten Folgen, fruchtbar und furchtbar zugleich und mit jenem Dopperthlid in die Welt febend, welchen alle großen Erfenntnisse Maben . . .

#### Morgenröthe.

Gebanken über die Moral als Vorurtheil.

1.

Mit diesem Buche beginnt mein Feldzug gegen die Moral. Nicht daß es den geringften Bulvergeruch an sich hätte: — man wird ganz andre und viel lieblichere Gerüche an ihm wahrnehmen, gefett, daß man einige Feinheit in den Nüftern hat. Weber großes, noch auch kleines Geschütz: ist die Wirkung des Buchs negativ, so find es seine Mittel um so weniger, diese Mittel, aus denen die Wirkung wie ein Schluß, nicht wie ein Kanonenschuß folgt. Daß man von dem Buche Abschied nimmt mit einer scheuen Vorsicht vor Allem, was bisher unter dem Namen Moral zu Ehren und selbst zur Anbetung gekommen ift, fteht nicht im Widerspruch damit, daß im ganzen Buch kein negatives Wort vorkommt, kein Angriff, keine Bosheit, - bag es vielmehr in der Sonne lieat, rund, glücklich, einem Seegethier gleich, bas zwischen Felsen sich sonnt. Zulett war ich's selbst, dieses Seegethier: fast jeder Sat des Buchs ist erdacht, erschlüpft in jenem Felsen-Wirrwar nahe bei Genua, wo ich allein war und noch mit dem Meere Heimlichkeiten hatte. Roch jest wird mir, bei einer zufälligen Berührung dieses Buchs, fast jeder Sat zum Zipfel, an dem ich irgend etwas Unvergleichliches wieder aus der Tiefe ziehe: seine ganze Haut zittert von zarten Schaudern der Erinnerung. Die Kunft, die es voraus hat, ift keine fleine darin, Dinge, die leicht und ohne Geräusch vorbeihuschen, Augenblicke, die ich göttliche Eidechsen nenne, ein wenig fest zu machen — nicht etwa mit ber Grausamkeit jenes jungen Griechengottes, ber bas arme Gibechslein einfach aufpießte,

aber immerhin doch mit etwas Spikem, mit der Keder . . . "Es giebt so viele Morgenröthen, die noch nicht geleuchtet haben" — diese indische Inschrift steht auf der Thür zu diesem Buche. Wo sucht sein Urheber jenen neuen Morgen, jenes bisher noch unentbeckte zarte Roth, mit bem wieder ein Tag - ah, eine ganze Reihe, eine ganze Welt neuer Tage! — anhebt? In einer Umwerthung aller Werthe, in einem Losfommen von allen Moral= werthen, in einem Jasagen und Vertrauen-haben zu Alledem, was bisher verboten, verachtet, verflucht worden ist. Dies jasagende Buch strömt sein Licht, seine Liebe, seine Bartlichkeit auf lauter schlimme Dinge aus, es giebt ihnen "die Seele", das gute Gewiffen, das hohe Recht und Vorrecht auf Dasein wieder zurück. Die Moral wird nicht angegriffen, sie kommt nur nicht mehr in Betracht ... Dies Buch schließt mit einem "Ober?", — es ist das einzige Buch, das mit einem "Oder?" schlieft . . .

2.

Meine Aufgabe, einen Augenblick höchster Selbstebesinnung der Menschheit vorzubereiten, einen großen Mittag, wo sie zurückschaut und hinaußschaut, wo sie aus der Herrschaft des Zufalls und der Priester herausetritt und die Frage des warum?, des wozu? zum ersten Male als Ganzes stellt —, diese Aufgabe folgt mit Nothewendigkeit aus der Einsicht, daß die Menschheit nicht von selber auf dem rechten Wege ist, daß sie durchaus nicht göttlich regiert wird, daß vielmehr gerade unter ihren heiligsten Werthbegriffen der Instinkt der Verneinung, der Verderbniß, der decadence-Instinkt versührerisch gewaltet hat. Die Frage nach der Herfunkt der moralischen Werthe ist deshalb für mich eine Frage ersten

Ranges, weil sie die Zukunft der Menschheit bedingt. Die Forderung, man folle glauben, daß Alles im Grunde in den besten Sanden ift, daß ein Buch, die Bibel, eine endgültige Beruhigung über die göttliche Lenkung und Beisheit im Geschick ber Menschheit giebt, ift, zurückübersett in die Realität, der Wille, die Wahrheit über das erbarmungswürdige Gegenteil davon nicht aufkommen zu lassen, nämlich, daß die Menschheit bisher in den schlechtesten Händen war, daß sie von den Schlechtweggekommenen, den Arglistig=Rachsüchtigen, den soge= nannten "Beiligen", diesen Weltverleumdern und Menschenschändern, regiert worden ist. Das entscheidende Zeichen, an dem sich ergiebt, daß der Briefter (- eingerechnet Die verstedten Priefter, die Philosophen) nicht nur innerhalb einer bestimmten religiösen Gemeinschaft, sonbern überhaupt Herr geworden ift, daß die décadence-Moral, der Wille zum Ende, als Moral an sich gilt, ist der unbedingte Werth, der dem Unegoistischen, und die Feindschaft, die dem Cavistischen überall zu Theil wird. Wer über diesen Punkt mit mir uneins ist, den halte ich für inficirt ... Aber alle Welt ist mit mir uneins ... Für einen Physiologen läßt ein solcher Werth-Gegensat gar feinen Aweifel. Wenn innerhalb des Organismus das geringste Organ in noch so fleinem Maage nachläßt, feine Selbsterhaltung, seinen Rraftersat, feinen "Egoismus" mit volltommner Sicherheit durchzuseten, so ent= artet bas Banze. Der Physiologe verlangt Ausschnei= bung des entartenden Theils, er verneint jede Solidarität mit bem Entarteten, er ift am fernsten vom Mitleiden mit ihm. Aber der Priefter will gerade die Entartung bes Ganzen, der Menschheit: barum confervirt er bas Entartende — um diesen Preis beherrscht er sie . . Welchen Sinn haben jene Lugenbegriffe, Die Bulfsbegriffe

der Moral, "Seele", "Geift", "freier Wille", "Gott", wenn nicht den, die Menschheit physiologisch zu ruiniren?... Wenn man den Ernst von der Selbsterhaltung, Kraftssteigerung des Leibes, das heißt des Lebens ablenkt, wenn man aus der Bleichsucht ein Ideal, aus der Bersachtung des Leibes "das Heil der Seele" construirt, was ist das Anderes, als ein Recept zur decadence? — Der Verlust an Schwergewicht, der Widerstand gegen die natürlichen Instinkte, die "Selbstlosigkeit" mit Einem Worte — das hieß bisher Moral... Wit der "Morgenröthe" nahm ich zuerst den Kampf gegen die Entselbstungssworal auf. —

## Die fröhliche Wissenschaft.

("la gaya scienza")

Die "Morgenröthe" ist ein jasagendes Buch, tief, aber hell und gütig. Dasselbe gilt noch einmal und im höchsten Grade von der gaya scienza: fast in jedem Sat derselben halten sich Tiefsinn und Muthwillen zärtlich an der Hand. Sin Vers, welcher die Dankbarkeit für den wunderbarsten Monat Januar ausdrückt, den ich erlebt habe — das ganze Buch ist sein Geschenk — verräth zur Genüge, aus welcher Tiefe heraus hier die "Wissenschaft" fröhlich geworden ist:

Der du mit dem Flammenspeere Meiner Seele Gis zertheilt, Daß sie brausend nun zum Meere Ihrer höchsten Hoffnung eilt: Heller stets und stets gesunder, Frei im liebevollsten Wuß — Also preist sie deine Wunder, Schönster Januarius!

Was hier "höchste Hoffnung" heißt, wer kann darüber im Zweisel sein, der als Schluß des vierten Buchs die diamantene Schönheit der ersten Worte des Zarathustra aufglänzen sieht? — Oder der die granitnen Sätze am Ende des dritten Buchs liest, mit denen sich ein Schicks salt alle Zeiten zum ersten Wale in Formeln faßt? — Die Lieder des Prinzen Vogelfrei, zum besten Theil in Sicilien gedichtet, erinnern ganz ausdrücklich an den provençalischen Begriff der "gaya scienza", an jene Einsheit von Sänger, Ritter und Freigeist, mit der sich jene wunderbare Frühcultur der Provençalen gegen alle zweideutigen Culturen abhebt; das allerletzte Gedicht zusmal, "an den Wistral", ein ausgelassens Tanzlied, in dem, mit Verlaub! über die Moral hinweggetanzt wird, ist ein vollkommner Provençalismus. —

# Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen.

1.

Ich erzähle nunmehr die Geschichte des Zarathustra. Die Grundconception des Werks, der Ewige-Wiederstunfts-Gedanke, diese höchste Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann —, gehört in den August des Jahres 1881: er ist auf ein Blatt hingeworsen, mit der Unterschrift: "6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit". Ich gieng an jenem Tage am Seevon Silvaplana durch die Wälder; bei einem mächtigen pyramidal aufgethürmten Block unweit Surlei machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke. — Rechne ich von diesem Tage ein paar Monate

zurück, so finde ich, als Vorzeichen, eine plögliche und im Tiefften entscheidende Veranderung meines Geschmacks, vor Allem in der Musik. Man darf vielleicht den ganzen Rarathustra unter die Musik rechnen; — sicherlich war eine Wiedergeburt in der Runft zu hören, eine Borausbedingung dazu. In einem fleinen Gebirgsbade unweit Vicenza, Recoaro, wo ich den Frühling des Jahrs 1881 verbrachte, entdeckte ich, zusammen mit meinem maöstro und Freunde Beter Gaft, einem gleichfalls "Wiedergebornen". daß der Phönix Musik mit leichterem und leuchtenderem Gefieder, als er je gezeigt, an uns vorüberflog. Rechne ich dagegen von jenem Tage an vorwärts, bis zur plötzlichen und unter den unwahrscheinlichsten Verhältnissen eintretenden Niederkunft im Februar 1883 — die Schlußpartie, dieselbe, aus der ich im Vorwort ein paar Sage citirt habe, wurde genau in der heiligen Stunde fertig gemacht, in der Richard Wagner in Benedig ftarb so ergeben sich achtzehn Monate für die Schwanger= schaft. Diese Zahl gerade von achtzehn Monaten dürfte ben Gebanken nahelegen, unter Buddhiften wenigstens, daß ich im Grunde ein Elephanten-Weibchen bin. - In die Zwischenzeit gehört die "gaya scienza", die hundert Anzeichen der Nähe von etwas Unvergleichlichem hat: zulett giebt sie den Anfang des Zarathuftra selbst noch, sie giebt im vorletten Stuck des vierten Buchs den Grundaedanken des Rarathustra. — Insgleichen gehört in diese Zwischenzeit jener Hunus auf bas Leben (für gemischten Chor und Orchester), dessen Partitur vor zwei Jahren bei E. W. Fritsch in Leipzig erschienen ist: ein vielleicht nicht unbedeutendes Symptom für den Zustand biefes Jahres, wo das jasagende Bathos par excellence, von mir das tragische Pathos genannt, im höchsten Grade mir innewohnte. Man wird ihn später einmal zu meinem

Gebächtniß singen. — Der Text, ausdrücklich bemerkt, weil ein Migverständniß darüber im Umlauf ist, ist nicht von mir: er ist die erstaunliche Inspiration einer jungen Ruffin, mit der ich damals befreundet war, des Fräulein Lou von Salomé. Wer den letten Worten des Gedichts überhaupt einen Sinn zu entnehmen weiß, wird errathen, warum ich es vorzog und bewunderte: sie haben Größe. Der Schmerz gilt nicht als Einwand gegen das Leben: "Saft du fein Gluck mehr übrig mir zu geben, wohlan! noch hast du deine Pein . . . " Bielleicht hat auch meine Musik an dieser Stelle Größe. (Lette Note der A=Rlarinette eis nicht c. Druckfehler.) — Den darauf folgenden Winter lebte ich in jener anmuthig stillen Bucht von Ravallo unweit Genna, die sich zwischen Chiavari und dem Vorgebirge Porto fino einschneidet. Meine Gesundheit war nicht die beste; der Winter kalt und über die Maaßen regnerisch; ein kleines Albergo, unmittelbar am Meer gelegen, sobaß die hohe See nachts ben Schlaf unmöglich machte, bot ungefähr in Allem bas Gegentheil vom Wünschenswerthen. Trokdem und beinahe zum Beweis meines Sates, daß alles Entscheidende "trotbem" entsteht, war es diefer Winter und diefe Ungunft der Verhältniffe, unter benen mein Zarathuftra entstand. — Den Vormittag stieg ich in südlicher Richtung auf der herrlichen Straße nach Zoagli bin in die Bobe, an Binien vorbei und weitaus das Meer überschauend: des Nachmittags, so oft es nur die Gesundheit erlaubte. umgieng ich die ganze Bucht von Santa Margherita bis hinter nach Porto fino. Diefer Ort und diefe Landschaft ist durch die große Liebe, welche Kaiser Friedrich der Dritte für sie fühlte, meinem Herzen noch näher gerückt: ich war zufällig im Berbst 1886 wieder an dieser Rüste, als er zum letten Mal diese fleine vergeffne Welt von Glück besuchte. — Auf diesen beiden Wegen fiel mir der ganze erste Zarathustra ein, vor Allem Zarathustra selber, als Typus: richtiger, er überfiel mich . . .

2.

Um diesen Typus zu verstehn, muß man sich zuerst seine physiologische Voraussetzung klar machen: sie ist bas, was ich die große Gesundheit nenne. Ich weiß biesen Begriff nicht besser, nicht persönlicher zu erläutern, als ich es schon gethan habe, in einem der Schlußabschnitte des fünften Buchs der "gaya scienza". "Wir Neuen, Namenlosen, Schlechtverständlichen — beißt es daselbst -, wir Frühgeburten einer noch unbewiesenen Bukunft, wir bedürfen zu einem neuen Zwecke auch eines neuen Mittels, nämlich einer neuen Gefundheit, einer stärkeren gewißteren zäheren verwegneren luftigeren, als alle Gesundheiten bisher waren. Weffen Seele darnach dürftet, den ganzen Umfang der bisherigen Werthe und Wünschbarkeiten erlebt und alle Rüsten dieses idealischen "Mittelmeers" umschifft zu haben, wer aus den Abenteuern der eigensten Erfahrung wiffen will, wie es einem Eroberer und Entdecker des Ideals zu Muthe ift, insgleichen einem Künftler, einem Beiligen, einem Besetgeber, einem Weisen, einem Gelehrten, einem Frommen, einem Böttlich-Abfeitigen alten Stils: der hat dazu zu allererft Gins nöthig, die große Wefundheit - eine folche, welche man nicht nur hat, sondern auch beständig noch erwirbt und erwerben muß, weil man sie immer wieder preisgiebt, preisgeben muß . . . Und nun, nachbem wir lange bergestalt unterwegs waren, wir Argo= nauten des Ideals, muthiger vielleicht als flug ist, und oft genug schiffbrüchig und zu Schaden gekommen, aber.

wie gesagt, gefünder als man es uns erlauben möchte, gefährlich gesund, immer wieder gefund, - will es uns scheinen, als ob wir, zum Lohn dafür, ein noch unent= becktes Land vor uns haben, beffen Grenzen noch Riemand abgesehn hat, ein Jenseits aller bisherigen Länder und Winkel des Ideals, eine Welt so überreich an Schönem, Fremdem, Fragwürdigem, Furchtbarem und Göttlichem, daß unfre Neugierde sowohl als unfer Besitzburft außer fich gerathen find — ach, daß wir nunmehr durch Nichts mehr zu ersättigen sind! ... Wie könnten wir uns, nach folchen Ausblicken und mit einem folchen Beighunger in Wiffen und Gewiffen, noch am gegenwärtigen Menschen genügen laffen? Schlimm genug, aber es ift unvermeidlich, daß wir seinen würdigften Bielen und Hoffnungen nur mit einem übel aufrecht erhaltenen Ernste zusehn und vielleicht nicht einmal mehr zusehn . . . Ein andres Ideal läuft vor uns her, ein wunderliches, versuche= risches, gefahrenreiches Ideal, zu dem wir Niemanden überreden möchten, weil wir Niemandem fo leicht das Recht barauf zugestehn: das Ideal eines Beistes, der naiv, das heißt ungewollt und aus überftrömender Fülle und Mächtigkeit mit Allem spielt, was bisher heilig, gut, unberührbar, göttlich hieß; für den das Bochste, woran das Volk billigerweise sein Werthmaak hat, bereits so viel wie Gefahr, Verfall, Erniedrigung oder, mindestens, wie Erholung, Blindheit, zeitweiliges Selbstvergeffen bedeuten würde; das Ideal eines menschlich=übermenschlichen Wohl= feins und Wohlwollens, welches oft genug unmensch= lich erscheinen wird, zum Beispiel, wenn es sich neben ben ganzen bisherigen Erdenernst, neben alle bisherige Keierlichkeit in Gebärde, Wort, Klang, Blick, Moral und Aufgabe wie deren leibhafteste unfreiwillige Barodie hinstellt - und mit dem, trokalledem, vielleicht der große Ernst erst anhebt, das eigentliche Fragezeichen erst gesetzt wird, das Schicksal der Seele sich wendet, der Zeiger rückt, die Tragödie beginnt . . . "

3.

— Hat Jemand, Ende des neunzehnten Jahrhunderts, einen deutlichen Begriff davon, was Dichter starker Zeit= alter Inspiration nannten? Im andren Falle will ich's beschreiben. — Mit dem geringsten Rest von Aberglauben in sich würde man in der That die Vorstellung, bloß Incarnation, bloß Mundstück, bloß Medium übermächtiger Gewalten zu sein, kaum abzuweisen wissen. Der Begriff Offenbarung, in dem Sinn, daß plöglich, mit unfäglicher Sicherheit und Feinheit, Etwas sicht= bar, hörbar wird, Etwas, das Ginen im Tiefsten erschüttert und umwirft, beschreibt einfach den Thatbe-Man hört, man sucht nicht; man nimmt, man fragt nicht, wer da giebt; wie ein Blig leuchtet ein Gebanke auf, mit Nothwendigkeit, in der Form ohne Bögern, - ich habe nie eine Wahl gehabt. Gine Entzückung, deren ungeheure Spannung sich mitunter in einen Thränenstrom auslöst, bei ber der Schritt unwillfürlich bald ftürmt, bald langsam wird; ein vollkommnes Außer-fich-sein mit dem bistinktesten Bewußtsein einer Unzahl feiner Schauder und Überriefelungen bis in die Fußzehen; eine Glücks= tiefe, in der das Schmerzlichste und Düsterste nicht als Gegensat wirft, sondern als bedingt, als herausgefordert. als eine nothwendige Farbe innerhalb eines folchen Lichtüberflusses; ein Instinkt rhythmischer Verhältnisse, der weite Räume von Formen überspannt — die Länge, bas Bedürfniß nach einem weitgespannten Rhythmus ift beinahe das Maaf für die Gewalt der Inspiration.

eine Art Ausgleich gegen beren Druck und Spannung . . . Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig, aber wie in einem Sturme von Freiheits-Gefühl, von Unbedingtsein, von Macht, von Göttlichkeit . . . Die Unfreiwillig= feit des Bildes, des Gleichniffes ist das Merkwürdigfte; man hat keinen Begriff mehr, was Bild, was Gleichniß ift, Alles bietet sich als der nächste, der richtigste, der einfachste Ausdruck. Es scheint wirklich, um an ein Wort Barathustra's zu erinnern, als ob die Dinge selber heranfämen und sich zum Gleichniß anböten (- "hier kommen alle Dinge liebkosend zu beiner Rede und schmeicheln dir: denn sie wollen auf deinem Rücken reiten. jedem Gleichniß reitest du hier zu jeder Wahrheit. Hier springen dir alles Seins Worte und Wort-Schreine auf; alles Sein will hier Wort werden, alles Werden will von bir reben lernen -"). Dies ift meine Erfahrung von Inspiration; ich zweifle nicht, daß man Sahrtausende zuruckgehn muß, um Jemanden zu finden, der mir sagen darf "es ist auch die meine". —

4.

Ich lag ein paar Wochen hinterbrein in Genua krank. Dann folgte ein schwermüthiger Frühling in Rom, wo ich das Leben hinnahm — es war nicht leicht. Im Grunde verdroß mich dieser für den Dichter des Zarasthustra unanständigste Ort der Erde, den ich nicht freiwillig gewählt hatte, über die Maaßen; ich versuchte loszukommen, — ich wollte nach Aquila, dem Gegenbegriff von Rom, aus Feindschaft gegen Rom gegründet, wie ich einen Ort dereinst gründen werde, die Erinnerung an einen Atheisten und Kirchenseind comme il faut, an einen meiner Nächstverwandten, den großen Hohenstaussen

Raiser Friedrich den Zweiten. Aber es war ein Verhängniß bei dem Allen: ich mußte wieder zurück. Bulett gab ich mich mit der piazza Barberini zufrieden, nachdem mich meine Mühe um eine antichristliche Gegend müde gemacht hatte. Ich fürchte, ich habe einmal, um schlechten Gerüchen möglichst aus dem Wege zu gehn, im palazzo del Quirinale selbst nachgefragt, ob man nicht ein stilles Zimmer für einen Philosophen habe. - Auf einer loggia hoch über der genannten piazza, von ber aus man Rom übersieht und tief unten die fontana rauschen hört, wurde jenes einsamfte Lied gedichtet, das je gedichtet worden ift, das Nachtlied; um diese Zeit gieng immer eine Melodie von unsäglicher Schwermuth um mich herum, beren Refrain ich in den Worten wieder= fand .. tobt vor Unsterblichkeit ... " Im Sommer, heimgekehrt zur heiligen Stelle, wo der erfte Blit des Barathustra = Gedankens mir geleuchtet hatte, fand ich den zweiten Barathuftra. Behn Tage genügten; ich habe in keinem Kalle, weder beim ersten, noch beim britten und letten mehr gebraucht. Im Winter darauf, unter dem halknonischen Himmel Nizza's, der damals zum ersten Male in mein Leben hineinglänzte, fand ich den dritten Barathustra — und war fertig. Kaum ein Jahr, für's Gange gerechnet. Viele verborgne Flecke und Sohen aus der Landschaft Nizza's sind mir durch unvergegliche Augenblicke geweiht; jene entscheidende Partie, welche den Titel "Von alten und neuen Tafeln" trägt, wurde im beschwerlichsten Aufsteigen von der Station zu dem wunderbaren maurischen Felsenneste Eza gedichtet, Die Mustel-Behendheit war bei mir immer am größten. wenn die schöpferische Kraft am reichsten floß. Leib ift begeistert: laffen wir die "Seele" aus dem Spiele... Man hat mich oft tanzen sehn können; ich konnte da=

mals, ohne einen Begriff von Ermüdung, sieben, acht Stunden auf Bergen unterwegs sein. Ich schlief gut, ich lachte viel —, ich war von einer vollkommnen Rüstigsteit und Geduld.

5.

Abgesehn von diesen Zehn-Tage-Werken waren die Sahre während und vor Allem nach dem Zarathuftra ein Nothstand ohne Gleichen. Man büßt es theuer, un= sterblich zu sein: man stirbt dafür mehrere Male bei Lebzeiten. — Es giebt Etwas, das ich die rancune des Großen nenne: alles Große, ein Werk, eine That, wendet fich, einmal vollbracht, unverzüglich gegen ben, der sie Ebendamit, daß er sie that, ist er nunmehr schwach, - er hält seine That nicht mehr aus, er sieht ihr nicht mehr in's Geficht. Etwas hinter fich zu haben, das man nie wollen durfte, Etwas, worin der Anoten im Schicksal der Menscheit eingeknüpft ist - und es nunmehr auf sich haben! . . . Es zerdrückt beinahe . . . Die rancune des Großen! — Ein Andres ift die schauerliche Stille, die man um sich hört. Die Einsamkeit hat sieben Häute; es geht nichts mehr hindurch. Man kommt zu Menschen, man begrüßt Freunde: neue Öbe, fein Blick grüßt mehr. Im besten Kalle eine Art Revolte. solche Revolte erfuhr ich, in sehr verschiednem Grade, aber fast von Jedermann, der mir nahe stand; es scheint, daß Nichts tiefer beleidigt als plöglich eine Diftanz merken zu lassen, - die vornehmen Naturen, die nicht zu leben wissen, ohne zu verehren, sind selten. - Ein Drittes ist die absurde Reizbarkeit der Haut gegen fleine Stiche, eine Art Hulflofigfeit vor allem Kleinen. scheint mir in der ungeheuren Verschwendung aller Defensiv-Arafte bedingt, die jede schöpferische That, jede That aus dem Eigensten, Innersten, Untersten heraus zur Boraussehung hat. Die kleinen Desensiv-Vermögen sind damit gleichsam ausgehängt; es fließt ihnen keine Kraft mehr zu. — Ich wage noch anzudeuten, daß man schlechter verdaut, ungern sich bewegt, den Frostgefühlen, auch dem Mißtrauen allzu offen steht, — dem Mißtrauen, das in vielen Fällen bloß ein ätiologischer Fehlgriff ist. In einem solchen Zustande empfand ich einmal die Nähe einer Kuhheerde durch Wiederkehr milderer, menschensfreundlicherer Gedanken, noch bevor ich sie sah: Das hat Wärme in sich . . .

6.

Dieses Werk steht durchaus für sich. Lassen wir die Dichter bei Seite: es ist vielleicht überhaupt nie Etwas aus einem gleichen Überfluß von Kraft heraus gethan worden. Mein Begriff "dionysisch" wurde hier höchste That; an ihr gemessen erscheint der ganze Rest von menschlichem Thun als arm und bedingt. Daß ein Goethe, ein Shakespeare nicht einen Augenblick in dieser ungeheuren Leidenschaft und Höhe zu athmen wiffen würde, baß Dante, gegen Zarathuftra gehalten, bloß ein Bläubiger ift und nicht Einer, der die Wahrheit erst schafft, ein weltregierender Beift, ein Schicksal -, bag bie Dichter des Beda Priester sind und nicht einmal würdig, die Schuhsohlen eines Zarathuftra zu löfen, das ift Alles das Wenigste und giebt keinen Begriff von der Diftanz, von der azurnen Ginsamfeit, in der dies Werk lebt. Barathustra hat ein ewiges Recht zu sagen: "ich schließe Kreise um mich und heilige Grenzen; immer Wenigere steigen mit mir auf immer höhere Berge, — ich baue ein Gebirge aus immer heiligeren Bergen." Man rechne ben Beift und die Bute aller großen Seelen in Gins:

alle zusammen wären nicht im Stande, Gine Rede Barathustra's hervorzubringen. Die Leiter ist ungeheuer, auf ber er auf und nieder steigt; er hat weiter gesehn, weiter gewollt, weiter gekonnt, als irgend ein Mensch. widerspricht mit jedem Wort, dieser jasagenoste aller Beifter; in ihm sind alle Begenfate zu einer neuen Ginheit gebunden. Die höchsten und die untersten Kräfte der menschlichen Natur, das Süßeste, Leichtfertigste und Furchtbarfte strömt aus Ginem Born mit unsterblicher Sicherheit hervor. Man weiß bis dahin nicht, was Höhe, was Tiefe ist; man weiß noch weniger, was Wahrheit ist. Es ist kein Augenblick in dieser Offenbarung der Wahrheit, der schon vorweggenommen, von Einem der Größten errathen worden wäre. Es giebt feine Beisheit, feine Scelen-Erforschung, feine Runft zu reben vor Barathustra; das Nächste, das Alltäglichste redet hier von unerhörten Dingen. Die Sentenz von Leidenschaft zitternd; die Beredsamkeit Musik geworden; Blige vorausgeschleudert nach bisher unerrathenen Zufünften. Die mächtigfte Rraft zum Gleichniß, die bisher da war, ift arm und Spielerei gegen diese Ruckfehr ber Sprache zur Natur der Bildlichkeit. — Und wie Zarathustra herabfteigt und zu Jedem das Butigfte fagt! Wie er felbit seine Widersacher, die Priester, mit garten Bänden anfaßt und mit ihnen an ihnen leidet! — Hier ist in jedem Augenblick der Mensch überwunden, der Begriff "Übermensch" ward hier höchste Realität, — in einer unend= lichen Ferne liegt alles Das, was bisher groß am Menschen hieß, unter ihm. Das Halknonische, die leichten Ruße, bie Allgegenwart von Bosheit und Übermuth und was sonst alles typisch ist für den Typus Zarathustra ist nie aeträumt worden als wesentlich zur Größe. Zarathuftra fühlt sich gerade in diesem Umfang an Raum, in dieser Zugänglichkeit zum Entgegengesetzten als die höchste Art alles Seienden; und wenn man hört, wie er diese befinirt, so wird man darauf verzichten, nach seinem Gleichniß zu suchen.

— die Seele, welche die längste Leiter hat und am tiefsten hinunter kann,

die umfänglichste Seele, welche am weitesten in sich laufen und irren und schweifen kann,

die nothwendigste, welche sich mit Lust in den Zufall stürzt,

die seiende Seele, welche in's Werden, die habende, welche in's Wollen und Verlangen will —,

die sich selber fliehende, welche sich selber in weitesten Kreisen einholt,

die weiseste Seele, welcher die Narrheit am süßesten zuredet,

die sich selber liebendste, in der alle Dinge ihr Strömen und Widerströmen und Ebbe und Fluth haben — —

Aber das ist der Begriff des Dionysos selbst.
— Eben dahin führt eine andre Erwägung. Das psychologische Problem im Typus des Zarathustra ist, wie der, welcher in einem unerhörten Grade Nein sagt, Nein thut, zu Allem, wozu man disher Ja sagte, tropdem der Gegensat eines neinsagenden Geistes sein kann; wie der das Schwerste von Schicksal, ein Berhängniß von Aufgade tragende Geist tropdem der seichteste und jenseitigste sein kann — Zarathustra ist ein Tänzer —; wie der, welcher die härteste, die furchtbarste Einsicht in die Realität hat, welcher den "abgründlichsten Gedanken" gedacht hat, tropdem darin keinen Einwand gegen das Dasein, selbst nicht gegen dessen wie Wiederkunft sindet, — vielmehr einen Grund noch hinzu, das ewige

Ja zu allen Dingen selbst zu sein, "das ungeheure unsbegrenzte Jas und Amenssagen"... In alle Abgründe trage ich noch mein segnendes Jasagen"... "Aber das ist der Begriff des Dionysos noch einmal.

7.

— Welche Sprache wird ein solcher Geist reden, wenn er mit sich allein redet? Die Sprache des Dithyrambus. Ich bin der Erfinder des Dithyrambus. Man höre, wie Zarathustra vor Sonnenaufgang (III, 18) mit sich redet: ein solches smaragdenes Glück, eine solche göttliche Zärtlichseit hatte noch keine Zunge vor mir. Auch die tiesste Schwermuth eines solchen Dionysos wird noch Dithyrambus; ich nehme, zum Zeichen, das Nachtlied, — die unsterbliche Klage, durch die überfülle von Licht und Macht, durch seine Sonnen-Natur, verurtheilt zu sein, nicht zu lieben.

Nacht ift es: nun reben lauter alle springensben Brunnen. Und auch meine Seele ift ein springender Brunnen.

Nacht ist es: nun erst erwachen alle Lieber ber Liebenben. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden.

Gin Ungestilltes, Unstillbares ist in mir, das will laut werden. Gine Begierde nach Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe.

Licht bin ich: ach daß ich Nacht wäre! Aber dies ist meine Einsamkeit, daß ich von Licht umgürtet bin.

Ach, daß ich dunkel wäre und nächtig! Wie wollte ich an den Brüften des Lichts faugen!

Und euch selber wollte ich noch segnen, ihr kleinen Funkelsterne und Leuchtwürmer droben!

- und selig sein ob eurer Licht-Geschenke.

Aber ich lebe in meinem eignen Lichte, ich trinke die Flammen in mich zurück, die aus mir brechen.

Ich kenne das Glück des Nehmenden nicht; und oft träumte mir davon, daß Stehlen noch seliger sein müsse als Nehmen.

Das ist meine Armuth, daß meine Hand niemals ausruht vom Schenken; das ist mein Neid, daß ich wartende Augen sehe und die erhellten Nächte der Sehnsucht.

Oh Unseligkeit aller Schenkenden! Oh Verfinsterung meiner Sonne! Oh Begierde nach Begehren! Oh Heißhunger in der Sättigung!

Sie nehmen von mir: aber rühre ich noch an ihre Seele? Gine Aluft ist zwischen Nehmen und Geben; und die kleinste Kluft ist am letzten zu überbrücken.

Ein Hunger wächst aus meiner Schönheit: wehethun möchte ich denen, welchen ich seuchte, berauben möchte ich meine Beschenkten: — also hungere ich nach Bosheit.

Die Hand zurückziehend, wenn sich schon ihr die Hand entgegenstreckt; dem Wassersall gleich, der noch im Sturze zögert: — also hungere ich nach Bosheit.

Solche Rache sinnt meine Fülle aus, solche Tücke quillt aus meiner Einsamkeit.

Mein Glück im Schenken erstarb im Schenken, meine Tugend wurde ihrer selber müde an ihrem Überflusse!

Wer immer schenkt, bessen Gefahr ist, daß er die Scham verliere; wer immer austheilt, dessen Hand und Herz hat Schwielen vor lauter Austheilen.

Mein Auge quillt nicht mehr über vor der Scham der Bittenden; meine Hand wurde zu hart für das Zittern gefüllter Bande.

Wohin kam die Thräne meinem Auge und der Flaum meinem Herzen? Dh Ginsamkeit aller Schenfenden! Oh Schweigsamkeit aller Leuchtenden!

Biel Sonnen freisen im öben Raume: ju Allem, was dunkel ift, reden sie mit ihrem Lichte - mir schweigen sie.

Dh dies ist die Keindschaft des Lichts gegen Leuchtendes: erbarmungslos wandelt es

Bahnen.

Unbillig gegen Leuchtenbes im tiefften Berzen, kalt gegen Sonnen — also wandelt jede Sonne.

Einem Sturme gleich wandeln die Sonnen ihre Bahnen. Ihrem unerbittlichen Willen folgen fie, das ist ihre Rälte.

Dh ihr erst seid es, ihr Dunklen, ihr Nächtigen, die ihr Wärme schafft aus Leuchtendem! Oh ihr erst trinkt euch Milch und Labsal aus des Lichtes Eutern!

Ach, Eis ist um mich, meine Hand verbrennt Ach, Durst ist in mir, der an Gisigem! schmachtet nach eurem Durfte.

Nacht ist es: ach daß ich Licht sein muß! Und Durft nach Nächtigem! Und Einsamkeit!

Nacht ist es: nun bricht wie ein Born aus mir mein Verlangen, — nach Rede verlangt mich.

Nacht ist es: nun reden lauter alle springen= Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen.

Nacht ist es: nun erwachen alle Lieber der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lieb eines Liebenben. -

8.

Dergleichen ist nie gedichtet, nie gefühlt, nie gelitten worden: so leidet ein Gott, ein Dionhsos. Die Antwort auf einen solchen Dithyrambus der Sonnen-Bereinsamung im Lichte wäre Ariadne... Wer weiß außer mir, was Ariadne ist!... Von allen solchen Räthseln hatte Niemand bisher die Lösung, ich zweisle, daß je Jemand hier auch nur Käthsel sah. — Zarathustra bestimmt einmal, mit Strenge, seine Aufgabe — es ist auch die meine —, daß man sich über den Sinn nicht vergreisen kann: er ist jasagend bis zur Rechtsertigung, bis zur Erlösung auch alles Vergangenen.

Ich wandle unter Menschen als unter Bruch- stücken der Zukunft: jener Zukunft, die ich schaue.

Und das ist all mein Dichten und Trachten, daß ich in Eins dichte und zusammentrage, was Bruchstück ist und Räthsel und grauser Zufall.

Und wie ertrüge ich es, Mensch zu sein, wenn der Mensch nicht auch Dichter und Räthsel=rather und Erlöser des Zufalls wäre?

Die Vergangnen zu erlösen und alles "Es war" umzuschaffen in ein "So wollte ich es!"
— bas hieße mir erft Erlösung.

An einer andren Stelle bestimmt er so streng als möglich, was für ihn allein "der Mensch" sein kann, — kein Gegenstand der Liebe oder gar des Mitleidens — auch über den großen Ekel am Menschen ist Zarasthustra Herr geworden: der Mensch ist ihm eine Unform, ein Stoff, ein häßlicher Stein, der des Bildners bedarf.

Nicht=mehr=wollen und Nicht=mehr=schäßen und Nicht=mehr=schaffen: oh daß diese große Müdiakeit mir stets ferne bleibe! Auch im Erkennen fühle ich nur meines Willens Zeuge= und Werdelust; und wenn Unsschuld in meiner Erkenntniß ist, so geschieht dies, weil Wille zur Zeugung in ihr ist.

Hinweg von Gott und Göttern lockte mich biefer Wille: was ware benn zu schaffen, wenn

Götter — da wären?

Alber zum Menschen treibt er mich stets von Neuem, mein inbrünstiger Schaffens-Wille; so treibt's den Hammer hin zum Steine.

Ach, ihr Menschen, im Steine schläft mir ein Bilb, das Bilb der Bilber! Ach, daß es im har-

testen, häßlichsten Steine schlafen muß!

Nun wüthet mein Hammer graufam gegen fein Gefängniß. Bom Steine stäuben Stude: was schiert mich bas!

Vollenden will ich's, benn ein Schatten kam zu mir, — aller Dinge Stillstes und Leichtestes

fam einst zu mir!

Des Übermenschen Schönheit kam zu mir als Schatten: was gehen mich noch — die Götter an! . . .

Ich hebe einen letzten Gesichtspunkt hervor: der unterstrichne Vers giebt den Anlaß hierzu. Für eine dionysische Aufgabe gehört die Härte des Hammers, die Lust selbst am Vernichten in entscheidender Weise zu den Vorbedingungen. Der Imperativ "werdet hart!", die unterste Gewißheit darüber, daß alle Schaffenden hart sind, ist das eigentliche Abzeichen einer dionysischen Natur.

## Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft.

1.

Die Aufgabe für die nunmehr folgenden Jahre war so streng als möglich vorgezeichnet. Nachdem der jasiagende Theil meiner Aufgabe gelöst war, kam die neinsagende, neinthuende Hälfte derselben an die Reihe: die Umwerthung der bisherigen Werthe selbst, der große Krieg, — die Herausbeschwörung eines Tags der Entscheidung. Hier ist eingerechnet der langsame Umblick nach Verwandten, nach Solchen, die aus der Stärfe heraus zum Vernichten mir die Hand bieten würden. — Von da an sind alle meine Schriften Angelhaken: vielleicht verstehe ich mich so gut als Jemand auf Angeln?... Wenn Nichts sich sieng, so liegt die Schuld nicht an mir. Die Fische fehlten...

2.

Dies Buch (1886) ift in allem Wesentlichen eine Kritik der Modernität, die modernen Wissenschaften, die modernen Künste, selbst die moderne Politik nicht ausgeschlossen, nebst Fingerzeigen zu einem Gegensatzunges, der so wenig modern als möglich ist, einem vornehmen, einem jasagenden Thpus. Im letzteren Sinne ist das Buch eine Schule des gontilhomme, der Begriff geistiger und radikaler genommen als er je genommen worden ist. Man muß Muth im Leibe haben, ihn auch nur auszuhalten, man muß das Fürchten nicht gelernt haben... Alle die Dinge, worauf das Zeitalter stolz ist,

werden als Widerspruch zu diesem Thous empfunden, als schlechte Manieren beinahe, die berühmte "Objektivi= tät" zum Beispiel, das "Mitgefühl mit allem Leidenden", ber "historische Sinn" mit seiner Unterwürfigkeit vor fremdem Geschmack, mit seinem Auf-dem-Bauch-lieaen vor petits faits, die "Wissenschaftlichkeit". - Erwägt man, daß das Buch nach dem Zarathustra folgt, so er= räth man vielleicht auch bas biätetische regime, dem es seine Entstehung verdankt. Das Auge, verwöhnt durch eine ungeheure Nöthigung, fern zu sehn — Zarathuftra ist weitsichtiger noch als der Czar -, wird hier ge= zwungen, das Nächste, die Zeit, das Um=uns scharf zu fassen. Man wird in allen Stücken, vor Allem auch in der Korm, eine gleiche willkürliche Abkehr von den Instinkten finden, aus benen ein Zarathustra möglich Das Raffinement in Form, in Absicht, in der wurde. Runft bes Schweigens, ift im Borbergrunde, die Pfychologie wird mit eingeständlicher Särte und Grausam= keit gehandhabt, - das Buch entbehrt jedes gutmüthigen Worts ... Alles das erholt: wer erräth zulett, welche Art Erholung eine solche Verschwendung von Büte, wie ber Zarathustra ist, nöthig macht? . . . Theologisch geredet - man höre zu, benn ich rebe selten als Theologe war es Gott felber, ber sich als Schlange am Ende seines Tagewerks unter den Baum der Erkenntnig legte: er erholte sich so bavon, Gott zu sein . . . Er hatte Alles zu schön gemacht ... Der Teufel ist blok der Mükiggang Bottes an jedem siebenten Tage . . .

#### Genealogie der Moral.

Eine Streitschrift.

Die drei Abhandlungen, aus denen diese Genealogie besteht, sind vielleicht in Hinsicht auf Ausdruck, Absicht und Kunft der Überraschung, das Unheimlichste, was bisher geschrieben worden ift. Dionnsos ift, man weiß es, auch der Gott der Finsterniß. -- Jedes Mal ein Unfang, der irre führen soll, kühl, wissenschaftlich, ironisch selbst, absichtlich Vordergrund, absichtlich hinhaltend. Allmählich mehr Unruhe; vereinzeltes Wetterleuchten; sehr unangenehme Wahrheiten aus der Ferne her mit dumpfem Gebrumm laut werdend, — bis endlich ein tempo feroce erreicht ist, wo Alles mit ungeheurer Spannung vorwärts treibt. Am Schluß jedes Mal, unter vollkommen schauerlichen Detonationen, eine neue Wahrheit zwischen dicken Wolken sichtbar. — Die Wahrheit der ersten Abhandlung ist die Psychologie des Christenthums: die Geburt des Christenthums aus dem Beiste des Ressen= timent, nicht, wie wohl geglaubt wird, aus dem "Geifte", - eine Gegenbewegung ihrem Wefen nach, ber große Aufstand gegen bie Berrichaft vornehmer Werthe. Die zweite Abhandlung giebt die Psychologie bes Gewissens: dasselbe ist nicht, wie wohl geglaubt wird, "die Stimme Gottes im Menschen", - es ist ber Instinkt der Grausamkeit, der sich rückwärts wendet, nachdem er nicht mehr nach außen hin sich entladen fann. Die Graufamkeit als einer der ältesten und unwegdenkbarften Cultur-Untergründe hier zum ersten Male an's Licht gebracht. Die dritte Abhandlung giebt die Antwort auf die Frage, woher die ungeheure Macht bes asketischen Ideals, des Briefter-Ideals, stammt, obwohl dasselbe das schädliche Ibeal par excellence, ein Wille zum Ende, ein décadence-Ideal ist. Antwort: nicht, weil Gott hinter den Priestern thätig ist, was wohl geglaubt wird, sondern faute de mieux, — weil es das einzige Ideal bisher war, weil es keinen Concurrenten hatte. "Denn der Mensch will lieber noch das Nichts wollen als nicht wollen"... Vor Allem sehlte ein Gegens Ideal — bis auf Zarathustra. — Man hat mich verstanden. Drei entschiedende Vorarbeiten eines Psychoslogen sür eine Umwerthung aller Werthe. — Dies Buch enthält die erste Psychologie des Priesters.

#### Götzen = Dämmerung.

Wie man mit dem Hammer philosophirt.

1.

Diese Schrift von noch nicht 150 Seiten, heiter und verhängnißvoll im Ton, ein Dämon, welcher lacht —, das Werf von so wenig Tagen, daß ich Anstand nehme, ihre Zahl zu nennen, ist unter Büchern überhaupt die Ausnahme: es giebt nichts Substanzenreicheres, Unabhängigeres, Umwersenderes, — Böseres. Will man sich furz einen Begriff davon geben, wie vor mir Alles auf dem Kopfe stand, so mache man den Anstang mit dieser Schrift. Das, was Göze auf dem Titelblatt heißt, ist ganz einsach Das, was bisher Wahrheit genannt wurde. Gözen-Dämmerung — auf deutsch: es geht zu Ende mit der alten Wahrheit . . .

2.

Es giebt feine Realität, feine "Ibealität", die in dieser Schrift nicht berührt wurde (- berührt: mas für ein vorsfichtiger Cuphemismus! . . .). Nicht blog die ewigen Göten, auch bie allerjungften, folglich altersschwächsten. Die "modernen Ideen" jum Beispiel. Gin großer Wind bläst zwischen den Bäumen, und überall fallen Früchte nieder — Wahrheiten. Es ist die Verschwendung eines allzureichen Herbstes darin: man stolpert über Wahrheiten, man tritt felbst einige todt, - es sind ihrer zu viele . . . Was man aber in die Hände bekommt, das ist nichts Fragwürdiges mehr, das sind Entscheidungen. Ich erft habe den Maafftab für "Wahrheiten" in der Sand, ich kann erst entscheiden. Wie als ob in mir ein zweites Bewußtsein gewachsen wäre, wie als ob sich in mir "ber Wille" ein Licht angezündet hätte über die schiefe Bahn, auf der er bisher abwärts lief . . . Die fchiefe Bahn - man nannte fie den Weg gur "Wahrheit"... Es ift zu Ende mit allem "dunklen Drana". ber aute Mensch gerade war sich am wenigsten des rechten Weas bewuft . . . Und allen Ernstes, Niemand wufte vor mir den rechten Weg, den Weg aufwärts: erft von mir an giebt es wieder Hoffnungen, Aufgaben, vorzuschreibende Wege der Cultur - ich bin beren frober Botschafter . . . Gben damit bin ich auch ein Schickfal. — —

3.

Unmittelbar nach Beendigung des eben genannten Werks und ohne auch nur einen Tag zu verlieren, griff ich die ungeheure Aufgabe der Umwerthung an, in einem souverainen Gefühl von Stolz, dem Nichts gleichs

fommt, jeden Augenblick meiner Unsterblichkeit gewiß und Zeichen für Zeichen mit der Sicherheit eines Schicksals in eherne Tafeln grabend. Das Vorwort entstand am 3. September 1888: als ich Morgens, nach biefer Niederschrift, in's Freie trat, fand ich den schönsten Tag vor mir, den das Ober-Engadin mir je gezeigt hat durchsichtig, glühend in den Farben, alle Gegenfäte, alle Mitten zwischen Gis und Suben in sich schließend. — Erst am 20. September verließ ich Sils-Maria, durch Überschwemmungen zurückgehalten, zuletzt bei weitem ber einzige Baft bieses wunderbaren Orts, dem meine Dankbarkeit das Geschenk eines unsterblichen Namens machen will. Nach einer Reise mit Zwischenfällen, so= gar mit einer Lebensgefahr im überschwemmten Como, das ich erst tief in der Nacht erreichte, kam ich am Nachmittag des 21. in Turin an, meinem bewiesenen Ort, meiner Residenz von nun an. Ich nahm die gleiche Wohnung wieder, die ich im Frühjahr innegehabt hatte, via Carlo Alberto 6, III, gegenüber dem mächtigen palazzo Carignano, in dem Vittorio Emanuele geboren ift, mit bem Blick auf die piazza Carlo Alberto und drüber hinaus auf's Hügelland. Ohne Bogern und ohne mich einen Augenblick abziehn zu lassen, gieng ich wieder an die Arbeit: es war nur das lette Biertel des Werks noch abzuthun. Um 30. September großer Sieg; siebenter Tag; Müßiggang eines Gottes am Bo entlang. Am gleichen Tage schrieb ich noch das Vorwort zur "Gögen-Dämmerung", deren Druckbogen zu corrigiren meine Erholung im September gewesen war. — Ich habe nie einen solchen Herbst erlebt, auch nie Etwas ber Art auf Erden für möglich gehalten, — ein Claude Lorrain in's Unendliche gedacht, jeder Tag von gleicher unbändiger Vollkommenheit. -

## Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem.

1.

Um bieser Schrift gerecht zu werden, muß man am Schicksal ber Musik wie an einer offnen Bunde leiden. - Woran ich leibe, wenn ich am Schicksal der Musik leide? Daran, daß die Mufik um ihren weltverklärenden, jasagenden Charafter gebracht worden ist, daß fie decadence-Musik und nicht mehr die Flöte des Dionysos ift . . . Gefett aber, daß man bergeftalt die Sache ber Musit wie seine eigene Sache, wie seine eigene Leidensgeschichte fühlt, so wird man diese Schrift voller Rücksichten und über die Maaßen mild finden. In solchen Fällen heiter sein und sich gutmüthig mit verspotten ridendo dicere severum, wo das verum dicere jede Härte rechtfertigen würde — ist die Humanität selbst. zweifelt eigentlich baran, daß ich, als der alte Artillerift, ber ich bin, es in ber Hand habe, gegen Wagner mein schweres Geschütz aufzufahren? - Ich hielt alles Entscheidende in dieser Sache bei mir zurück, — ich habe Wagner geliebt. — Zulett liegt ein Angriff auf einen feineren "Unbekannten", den nicht leicht ein Anderer er= räth, im Sinn und Wege meiner Aufgabe - oh ich habe noch ganz andre "Unbekannte" aufzudecken, als einen Caaliostro der Musik — noch mehr freilich ein Angriff auf die in geistigen Dingen immer träger und instinkt= ärmer, immer ehrlicher werdende deutsche Nation, die mit einem beneidenswerthen Apvetit fortfährt, sich von Gegenfäten zu nähren und "ben Glauben" fo gut wie die Wiffenschaftlichkeit, die "chriftliche Liebe" so gut

wie den Antisemitismus, den Willen zur Macht (zum "Reich") so aut wie das évangile des humbles ohne Verdauungsbeschwerden hinunterschluckt . . . Dieser Mangel an Partei zwischen Gegenfäten! Diese stomachische Reutralität und "Selbstlofigfeit"! Diefer gerechte Sinn bes deutschen Gaumens, der Allem gleiche Rechte giebt, der Alles schmackhaft findet . . . Dhne allen Zweifel, die Deutschen sind Idealisten . . . Als ich das letzte Mal Deutschland besuchte, fand ich den deutschen Geschmack bemüht, Wagnern und dem Trompeter von Säffingen gleiche Rechte zuzugestehn; ich selber war Zeuge, wie man in Leipzig, zu Ehren eines der echtesten und deutschesten Musiker, im alten Sinne des Wortes deutsch, keines bloßen Reichsdeutschen, des Meister Beinrich Schütz einen List = Verein gründete, mit dem Zweck der Pflege und Berbreitung liftiger Kirchenmusit . . . Ohne allen Zweifel, die Deutschen sind Idealisten . . .

2.

Aber hier soll mich Nichts hindern, grob zu werden und den Deutschen ein paar harte Wahrheiten zu sagen: wer thut es sonst? — Ich rede von ihrer Unzucht in historicis. Nicht nur, daß den deutschen Historisern der große Blick für den Gang, für die Werthe der Cultur gänzlich abhanden gekommen ist, daß sie allesammt Handewürste der Politik (oder der Kirche —) sind: dieser große Blick ist selbst von ihnen in Acht gethan. Man nuß vorerst "deutsch" sein, "Rasse" sein, dann kann man über alle Werthe und Unwerthe in historicis entscheiden — man setzt sie seit. . . "Deutsch" ist ein Argument, "Deutschland, Deutschland über Alles" ein Princip, die Germanen sind die "sittliche Weltordnung" in der Ge-

schichte; im Verhältniß zum imporium romanum die Träger der Freiheit, im Verhältniß zum achtzehnten Jahrhundert die Wiederhersteller der Moral, des "kategorischen Imperativs"... Es giebt eine reichsdeutsche Geschichtsschreibung, es giebt, fürchte ich, selbst eine antisemitische, es giebt eine Hof geschichtsschreibung und Herr von Treitschke schämt sich nicht . . . Jüngst machte ein Idioten-Urtheil in historicis, ein Sat des zum Glück verblichenen ästhetischen Schwaben Vischer, die Runde durch die beutschen Zeitungen als eine "Wahrheit", zu der jeder Deutsche Ja fagen muffe: "Die Renaifsance und bie Reformation, Beide zusammen machen erst ein Ganzes - die ästhetische Wiedergeburt und die sittliche Wiedergeburt." — Bei solchen Sätzen geht es mit meiner Beduld zu Ende, und ich spure Luft, ich fühle es selbst als Pflicht, den Deutschen einmal zu sagen, was sie Alles schon auf dem Gewiffen haben. Alle großen Cultur= Berbrechen von vier Jahrhunderten haben fie auf bem Gewiffen! . . . Und immer aus dem gleichen Grunde, aus ihrer innerlichsten Feigheit vor der Realität, die auch die Feigheit vor der Wahrheit ist, aus ihrer bei ihnen Instinkt gewordenen Umvahrhaftigkeit, aus "Idealismus"... Die Deutschen haben Europa um die Ernte, um den Sinn der letten großen Beit, der Renaiffance Reit, gebracht, in einem Augenblicke, wo eine höhere Ordnung der Werthe, wo die vornehmen, die zum Leben jasagenden, die Butunft-verburgenden Werthe am Sit ber entgegengesetten, ber Niedergangs = Werthe, zum Sieg gelangt waren - und bis in die Inftinfte ber dort Sigenden hinein! Luther, dies Berhängniß von Mönch, hat die Kirche, und, was tausend Mal schlimmer ift, das Christenthum wiederhergestellt, im Augenblick, wo es unterlag ... Das Shriftenthum, diese Religion

gewordne Verneinung des Willens zum Leben!... Luther, ein unmöglicher Mönch, der, aus Grunden feiner "Unmöglichkeit", die Kirche angriff und fie — folglich! wiederherstellte . . . Die Katholiken hätten Gründe, Lutherfeste zu feiern, Lutherspiele zu dichten ... Luther - und die "sittliche Wiedergeburt"! Bum Teufel mit aller Psychologie! — Ohne Zweifel, die Deutschen sind Idealisten. — Die Deutschen haben zwei Mal, als eben mit ungeheurer Tapferkeit und Selbstüberwindung eine rechtschaffne, eine unzweideutige, eine vollkommen wissen= schaftliche Denkweise erreicht war, Schleichwege zum alten "Ibeal", Verföhnungen zwischen Wahrheit und "Ideal", im Grunde Formeln für ein Recht auf Ablehnung der Wissenschaft, für ein Recht auf Lüge zu finden gewußt. Leibnig und Kant — Diefe zwei größten Hemmschuhe der intellektuellen Rechtschaffenheit Europa's! — Die Deutschen haben endlich, als auf der Brücke zwischen zwei décadence-Jahrhunderten eine force majeure von Genie und Wille sichtbar wurde, ftark genug, aus Europa eine Einheit, eine politische und wirthschaftliche Einheit, zum Zwed der Erdregierung zu schaffen, mit ihren "Freiheits-Kriegen" Europa um den Sinn, um das Wunder von Sinn in der Existenz Napoleon's gebracht, — sie haben damit Alles, was kam, was heute da ist, auf dem Gewissen, diese culturwidrigste Rrankheit und Unvernunft, bie es giebt, den Nationalismus, diese névrose nationale, an der Europa frank ist, diese Verewigung der Kleinstaaterei Europa's, der kleinen Politik: sie haben Europa selbst um seinen Sinn, um seine Bernunft - fie haben es in eine Sachgasse gebracht. — Weiß Jemand außer mir einen Weg aus dieser Sackgaffe? . . . Gine Aufgabe, groß genug, die Bölker wieder zu binden? . . .

3.

- Und zuletzt, warum sollte ich meinem Verdacht nicht Worte geben? Die Deutschen werden auch in meinem Falle wieder Alles versuchen, um aus einem ungeheuren Schickfal eine Maus zu gebären. Sie haben sich bis iett an mir compromittirt, ich zweifle, daß sie es in der Rufunft beffer machen. — Ah was es mich verlangt, hier ein schlechter Prophet zu sein! ... Meine natürlichen Leser und Hörer sind jett schon Russen, Standinavier und Franzosen, — werden sie es immer mehr sein? — Die Deutschen sind in die Geschichte der Erkenntniß mit lauter zweideutigen Namen eingeschrieben, sie haben immer nur "unbewußte" Falschmunzer hervorgebracht (- Kichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher gebührt dies Wort so aut wie Kant und Leibnig; es sind alles bloße Schleiermacher —): sie sollen nie bie Ehre haben, baß ber erfte rechtschaffne Beift in ber Beschichte des Geistes, der Geist, in dem die Wahrheit zu Gericht fommt über die Kalschmungerei von vier Sahr= tausenden, mit dem deutschen Geiste in Gins gerechnet wird. Der "beutsche Geist" ist meine schlechte Luft: ich athme schwer in der Nähe dieser Instinkt gewordnen Unfauberkeit in psychologicis, die jedes Wort, jede Miene eines Deutschen verräth. Sie haben nie ein siebzehntes Jahrhundert harter Selbstwrüfung durchgemacht wie die Franzosen, — ein La Rochefoucauld, ein Descartes sind hundert Mal in Rechtschaffenheit den ersten Deutschen überlegen, — sie haben bis heute keinen Psychologen gehabt. Aber Psychologie ist beinahe ber Maafstab ber Reinlichkeit oder Unreinlichkeit einer Rasse . . . Und wenn man nicht einmal reinlich ift, wie sollte man Tiefe haben? Man kommt beim Deutschen, beinahe wie

beim Weibe, niemals auf den Grund, er hat keinen: das ift Alles. Aber damit ift man noch nicht einmal flach. — Das, was in Deutschland "tief" heißt, ist genau diese Instinkt= Unsauberkeit gegen sich, von der ich eben rede: man will über sich nicht im Rlaren sein. Dürfte ich bas Wort "deutsch" nicht als internationale Münze für diese vinchologische Verkommenheit in Vorschlag bringen? — In diesem Augenblick zum Beispiel nennt es der deutsche Raifer seine "chriftliche Pflicht", die Sklaven in Afrika ju befreien: unter uns andern Guropäern hieße das bann einfach "beutsch"... Haben die Deutschen auch nur Gin Buch hervorgebracht, das Tiefe hätte? Selbst der Beariff bafür, was tief an einem Buch ift, geht ihnen ab. Ich habe Gelehrte kennen gelernt, die Kant für tief hielten: am preußischen Sofe, fürchte ich, halt man herrn von Treitschke für tief. Und wenn ich Stendhal gelegentlich als tiefen Psychologen rühme, ist es mir mit deutschen Universitätsprofessoren begegnet, daß sie mich den Ramen buchstabieren ließen ...

4.

— Und warum sollte ich nicht bis an's Ende gehn? Ich liebe es, reinen Tisch zu machen. Es gehört selbst zu meinem Ehrgeiz, als Berächter der Deutschen par excellence zu gesten. Mein Mißtrauen gegen den deutschen Charakter habe ich schon mit sechsundzwanzig Iahren ausgedrückt (dritte Unzeitgemäße S. 71) — die Deutschen sind für mich unmöglich. Wenn ich mir eine Art Mensch ausdenke, die allen meinen Instinkten zuwiderläuft, so wird immer ein Deutschen "nierenprüse", ist, ob er ein Gesühl für Distanz im Leibe hat, ob er

Riesiche, Werte Band XV.

überall Rang, Grad, Ordnung zwischen Mensch und Mensch sieht, ob er distinguirt: damit ist man gentilhomme; in jedem andren Fall gehört man rettungsloß unter den weit= herzigen, ach! so gutmüthigen Begriff der canaille. Aber bie Deutschen sind canaille — ach! sie sind so gutmuthig . . . Man erniedrigt sich durch den Berkehr mit Deutschen: der Deutsche stellt gleich ... Rechne ich meinen Verkehr mit einigen Künftlern, vor Allem mit Richard Wagner ab, so habe ich keine gute Stunde mit Deutschen verlebt . . . Gesett, daß der tiefste Geist aller Jahrtausende unter Deutschen erschiene, irgend eine Retterin des Capitols würde wähnen, ihre sehr unschöne Seele täme zum Mindesten ebenso in Betracht . . . Ich halte diese Rasse nicht aus, mit der man immer in schlechter Gesellschaft ist, die keine Finger für nuances hat — webe mir! ich bin eine nuanco -, die keinen osprit in den Füßen hat und nicht einmal gehen kann ... Die Deutschen haben zulett gar keine Fuße, sie haben bloß Beine . . . Den Deutschen geht jeder Begriff davon ab, wie gemein fie sind, aber das ist der Suverlativ der Gemeinheit. fie schämen sich nicht einmal, bloß Deutsche zu sein . . . Sie reben über Alles mit, fie halten fich felbst für ent= scheidend, ich fürchte, sie haben selbst über mich ent= schieden . . . Mein ganzes Leben ist der Beweis do riguour für diese Säte. Umsonst, daß ich in ihm nach einem Zeichen von Takt, von delicatesse gegen mich suche. Von Juden ja, noch nie von Deutschen. Meine Art will es, daß ich gegen Jedermann mild und wohlwollend bin — ich habe ein Recht dazu, keine Unterschiede zu machen —: dies hindert nicht, daß ich die Augen offen habe. Ich nehme Niemanden aus, am wenigsten meine Freunde, — ich hoffe zulett, daß dies meiner humanität gegen sie keinen Abbruch gethan hat! Es giebt fünf.

sechs Dinge, aus benen ich mir immer eine Ehrensache gemacht habe. — Tropdem bleibt wahr, daß ich fast jeden Brief, der mich seit Jahren erreicht, als einen Cnnismus empfinde: es liegt mehr Chnismus im Wohlwollen gegen mich als in irgend welchem Haß . . . Ich sage es jedem meiner Freunde in's Geficht, daß er es nie der Mühe für werth genug hielt, irgend eine meiner Schriften ju ftudieren: ich errathe aus den fleinsten Zeichen, bag fie nicht einmal wiffen, was drin fteht. Was gar meinen Barathustra anbetrifft, wer von meinen Freunden hatte mehr barin gesehn als eine unerlaubte, zum Glück vollfommen gleichgültige Anmaagung? . . . Zehn Jahre: und Niemand in Deutschland hat sich eine Gewissens= schuld baraus gemacht, meinen Namen gegen bas ab= furde Stillschweigen zu vertheidigen, unter bem er vergraben lag: ein Ausländer, ein Däne war es, der zuerst bazu genug Feinheit des Inftinfts und Muth hatte, der sich über meine angeblichen Freunde emporte . . . welcher deutschen Universität wären heute Vorlesungen über meine Philosophie möglich, wie sie lettes Frühjahr der damit noch einmal mehr bewiesene Psycholog Dr. Georg Brandes in Ropenhagen gehalten hat? - 3ch felber habe nie an Alledem gelitten; das Nothwendige verlett mich nicht; amor fati ift meine innerfte Natur. Dies schließt aber nicht aus, daß ich die Fronie liebe, sogar die welt= historische Fronie. Und so habe ich, zwei Jahre ungefähr vor bem zerichmetternden Blitichlag der Umwerthung, ber die Erde in Convulfionen verfeten wird, den "Fall Wagner" in die Welt geschickt: die Deutschen sollten sich noch einmal unsterblich an mir vergreifen und ver= ewigen! es ift gerade noch Zeit bazu! - Ift bas erreicht? - Zum Entzücken, meine Herrn Germanen! Ich mache Ihnen mein Compliment . . .

### Warum ich ein Schicksal bin.

1.

Ich kenne mein Loos. Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen, - an eine Krisis, wie es keine auf Erden gab, an die tiefste Gewissens-Collision, an eine Entscheidung heraufbeschworen gegen Alles, was bis dahin geglaubt, gefordert, geheiligt worden war. Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. — Und mit Alledem ist Nichts in mir von einem Religionsstifter - Religionen find Böbel-Affairen, ich habe nöthig, mir die Hände nach der Berührung mit religiösen Menschen zu waschen . . . Ich will keine "Gläubigen", ich denke, ich bin zu boshaft dazu, um an mich selbst zu glauben, ich rede niemals zu Massen . . . Ich habe eine erschreckliche Angst davor, daß man mich eines Tags heilig spricht: man wird errathen, weshalb ich dies Buch vorher herausgebe, es soll verhüten, daß man Unfug mit mir treibt . . . Ich will fein Heiliger sein, lieber noch ein Hanswurft . . . Vielleicht bin ich ein Hanswurft . . . Und tropdem oder vielmehr nicht tropdem — benn es gab nichts Verlogneres bisher als Beilige — redet aus mir die Wahrheit. — Aber meine Wahrheit ist furchtbar: benn man hieß bisher die Lüge Wahrheit. — Umwerthung aller Werthe: das ift meine Formel für einen Aft höchster Selbstbefinnung der Mensch=

heit, der in mir Fleisch und Genie geworden ift. Mein Loos will, daß ich der erfte anftändige Mensch sein muß, daß ich mich gegen die Verlogenheit von Sahr= tausenden im Gegensatz weiß . . Ich erst habe die Wahrheit entbeckt, badurch daß ich zuerst die Luge als Luge empfand - roch . . . Mein Genie ift in meinen Müstern . . . Ich widerspreche, wie nie widersprochen worden ift, und bin tropdem der Gegensatz eines nein= sagenden Geiftes. Ich bin ein froher Botschafter, wie es feinen gab, ich fenne Aufgaben von einer Bohe, baß ber Begriff dafür bisher gefehlt hat; erft von mir an giebt es wieder Hoffnungen. Mit Alledem bin ich noth= wendig auch der Mensch des Berhängnisses. Denn wenn die Wahrheit mit der Lüge von Jahrtausenden in Kampf tritt, werden wir Erschütterungen haben, einen Krampf von Erdbeben, eine Versetzung von Berg und Thal, wie bergleichen nie geträumt worden ift. Der Begriff Bolitik ift bann ganglich in einen Beifterfrieg aufgegangen, alle Machtgebilde der alten Gesellschaft find in die Luft gesprengt — sie ruhen allesamt auf der Lüge: es wird Rriege geben, wie es noch keine auf Erden gegeben hat. Erft von mir an giebt es auf Erden große Boli= tif. -

2.

Will man eine Formel für ein solches Schicksal, das Mensch wird? — Sie steht in meinem Zarathustra.

- und wer ein Schöpfer fein will im Guten und Böfen, der muß ein Vernichter erst fein und Werthe zerbrechen.

Alfo gehört bas höchfte Bofe gur höch : ften Bute: biefe aber ift bie ichöpferische.

Ich bin bei weitem der furchtbarste Mensch, den es bisher gegeben hat; dies schließt nicht aus, daß ich der wohlthätigste sein werde. Ich kenne die Lust am Vernichten in einem Grade, die meiner Kraft zum Vernichten gemäß ist, — in Beidem gehorche ich meiner dionysischen Natur, welche das Neinthun nicht vom Iasagen zu trennen weiß. Ich bin der erste Immoralist: damit din ich der Vernichter par excellence. —

3.

Man hat mich nicht gefragt, man hätte mich fragen sollen, was gerade in meinem Munde, im Munde des ersten Immoralisten ber Name Zarathuftra bedeutet: benn was die ungeheure Einzigkeit jenes Verfers in der Geschichte ausmacht, ist gerade dazu das Gegentheil. Zarathustra hat zuerst im Kampf des Guten und des Bosen bas eigent= liche Rad im Getriebe der Dinge gesehn, — die Über= sekung der Moral in's Metaphysische, als Kraft, Ursache, Zweck an sich, ift fein Werk. Aber diese Frage ware im Grunde bereits die Antwort. Zarathustra schuf diesen verhängnifvollsten Frrthum, die Moral: folglich muß er auch der Erfte fein, der ihn erkennt. Nicht nur, daß er hier länger und mehr Erfahrung hat als sonst ein Denker - die ganze Geschichte ist ja die Experimental= Widerlegung vom Sat der sogenannten "fittlichen Welt= ordnung" —: das Wichtigere ist, Zarathustra ist mahr= haftiger als sonst ein Denker. Seine Lehre, und fie allein, hat die Wahrhaftigkeit als oberfte Tugend — das heißt ben Gegensatz zur Feigheit des "Ibealisten", der vor der Realität die Flucht ergreift; Zarathustra hat mehr Tapferkeit im Leibe als alle Denker zusammengenommen. Wahrheit reden und aut mit Pfeilen schießen, das

ist die persische Tugend. — Versteht man mich? . . . Die Selbstüberwindung der Moral aus Wahrhaftigkeit, die Selbstüberwindung des Moralisten in seinen Gegensat — in mich — das bedeutet in meinem Munde der Name Zarathustra.

4.

Im Grunde find es zwei Berneinungen, die mein Wort Immoralist in sich schließt. Ich verneine einmal einen Typus Mensch, der bisher als der höchste galt, die Guten. Die Wohlwollenden, Wohlthätigen; ich verneine andrerseits eine Art Moral, welche als Moral an sich in Geltung und Herrschaft gekommen ist, - die decadence-Moral, handgreiflicher geredet, die chriftliche Moral. Es ware erlaubt, den zweiten Widerspruch als den entscheidenderen anzusehn, da die Überschätzung der Büte und des Wohlwollens, in's Große gerechnet, mir bereits als Folge der décadence gilt, als Schwäche-Symptom, als unverträglich mit einem aufsteigenden und jasagenden Leben: im Jasagen ift Berneinen und Bernichten Bedingung. - Ich bleibe zunächst bei der Psychologie des guten Menschen stehn. Um abzuschätzen, was ein Typus Mensch werth ist, muß man den Preis nachrechnen, den feine Erhaltung toftet, - muß man feine Eriftenabedingungen kennen. Die Eristenz-Bedingung der Guten ift bie Lüge -: anders ausgedrückt, das Richt-fehnwollen um jeden Breis, wie im Grunde die Realität beschaffen ist, nämlich nicht der Art, um jeder Zeit wohlwollende Instinkte herauszufordern, noch weniger der Art, um sich ein Eingreifen von furzsichtigen gutmuthigen Banden jeder Zeit gefallen zu laffen. Die Nothstande aller Art überhaupt als Einwand, als Etwas, das man abschaffen muß, betrachten, ift die niaiserie par ex-

cellence, in's Große gerechnet, ein wahres Unheil in seinen Folgen, ein Schicksal von Dummheit —, beinahe so dumm, als es der Wille wäre, das schlechte Wetter abzuschaffen aus Mitleiden etwa mit den armen Leuten . . . In der aroken Öfonomie des Ganzen sind die Furchtbarkeiten der Realität (in den Affekten, in den Begierden, im Willen zur Macht) in einem unausrechenbaren Maake nothwenbiger als jene Form des kleinen Glücks, die sogenannte "Güte"; man muß sogar nachfichtig sein, um der letteren, da fie in der Juftinkt-Verlogenheit bedingt ift, überhaupt einen Blat zu gönnen. Ich werde einen großen Anlaß haben, die über die Maaßen unheimlichen Folgen des Optimismus, dieser Ausgeburt der homines optimi, für die ganze Geschichte zu beweisen. Zarathuftra, der Erste, ber begriff, daß der Optimist ebenso décadent ist wie ber Beffimist und vielleicht schädlicher, fagt: gute Men= ichen reden nie die Wahrheit. Falfche Ruften und Sicherheiten lehrten euch die Buten: in Lugen ber Guten wart ihr geboren und geborgen. Alles ist in den Grund hinein verlogen und verbogen burch die Guten. Die Welt ift gum Glud nicht auf Instinkte hin gebaut, daß gerade bloß gutmuthiges Beerdengethier barin fein enges Gluck fande; zu fordern, daß Alles "guter Mensch", Heerdenthier, blauäugig, wohlwollend, "schöne Seele" — oder, wie Herr Herbert Spencer es wünscht, altruistisch werden folle, hieße bem Dasein seinen großen Charafter nehmen, hieße die Menschheit castriren und auf eine armselige Chineserei herunterbringen. — Und dies hat man versucht! ... Dies eben hieß man Moral ... In diesem Sinne nennt Zarathustra die Guten bald "die letten Menschen", bald den "Anfang vom Ende": vor Allem empfindet er sie als die schädlichste

Art Mensch, weil sie ebenso auf Kosten der Wahr= heit als auf Kosten der Zukunft ihre Existenz durch= setzen.

Die Guten — die können nicht schaffen, die sind immer ber Anfang vom Ende —

— sie kreuzigen den, der neue Werthe auf neue Tafeln schreibt, sie opfern sich die Zukunft, sie kreuzigen alle Menschen-Zukunft!

Die Guten — Die waren immer der Anfang

Und was auch für Schaden die Welt-Verleumder thun mögen, der Schaden der Guten ist der schädlichste Schaden.

5.

Barathustra, der erste Psycholog der Guten, ist folglich - ein Freund der Bosen. Wenn eine decadence-Art Mensch zum Rang der höchsten Art aufgestiegen ist, so konnte dies nur auf Rosten ihrer Gegensat-Art geschehn, der starten und lebensgewissen Art Mensch. Wenn das Heerdenthier im Glanze der reinsten Tugend strahlt, so muß der Ausnahme-Mensch zum Bösen heruntergewerthet sein. Wenn die Berlogenheit um jeden Preis das Wort "Wahrheit" für ihre Optif in Anspruch nimmt, so muß der eigentlich Wahrhaftige unter den schlimmften Namen wiederzufinden sein. Zarathuftra läßt hier keinen Zweifel: er faat, die Erkenntniß ber Guten. ber "Beften" gerade sei es gewesen, was ihm Graufen vor dem Menschen überhaupt gemacht habe: aus diesem Widerwillen seien ihm die Flügel gewachsen, "fortzuschweben in ferne Zufünfte", — er verbirgt es nicht, daß sein Typus Mensch, ein relativ übermenschlicher Typus, gerade im Verhältniß zu den Guten übermenschlich ist, daß die Guten und Gerechten seinen Übermenschen Teufel nennen würden . . .

Ihr höchsten Menschen, benen mein Auge begegnete, das ist mein Zweifel an euch und mein heimliches Lachen: ich rathe, ihr würdet meinen Ubermenschen — Teufel heißen!

So fremd seid ihr dem Großen mit eurer Seele, daß euch der Übermensch furchtbar sein würde in seiner Gute . . .

An dieser Stelle und nirgends wo anders muß man den Ansatz machen, um zu begreifen, was Zarathustra will: diese Art Mensch, die er concipirt, concipirt die Realität, wie sie ist: sie ist stark genug dazu —, sie ist ihr nicht entfremdet, entrückt, sie ist sie selbst, sie hat all deren Furchtbares und Fragwürdiges auch noch in sich, damit erst kann der Mensch Größe haben...

6.

— Aber ich habe auch noch in einem andren Sinne das Wort Immoralist zum Abzeichen, zum Ehrenzeichen für mich gewählt; ich bin stolz darauf, dies Wort zu haben, das mich gegen die ganze Menschheit abhebt. Niemand noch hat die christliche Moral als unter sich gefühlt: dazu gehörte eine Höhe, ein Fernblick, eine discher ganz unerhörte psychologische Tiese und Abgründslichseit. Die christliche Moral war discher die Sirce aller Denker, — sie standen in ihrem Dienst. — Wer ist vor mir eingestiegen in die Höhlen, aus denen der Gisthauch dieser Art von Ideal — der Weltverleumdung! — emporquillt? Wer hat auch nur zu ahnen gewagt, daßes Höhlen sind? Wer war überhaupt vor mir unter den

Philosophen Psycholog und nicht vielmehr bessen Gegensatz "höherer Schwindler", "Idealist"? Es gab vor mir noch gar keine Psychologie. — Hier der Erste zu sein kann ein Fluch sein, es ist jedenfalls ein Schicksal: denn man verachtet auch als der Erste... Der Ekel am Menschen ist meine Gefahr...

7.

Hat man mich verstanden? — Was mich abgrenzt, was mich bei Seite stellt gegen ben ganzen Rest ber Menschheit, das ist, die christliche Moral entdeckt zu haben. Deshalb war ich eines Worts bedürftig, das den Sinn einer Gerausforderung an Jedermann enthält. Hier nicht eher die Augen aufgemacht zu haben, gilt mir als die aröfte Unsauberkeit, die die Menschheit auf dem Gewiffen hat, als Inftinkt gewordner Selbstbetrug, als arundsätlicher Wille, jedes Geschehen, jede Urfächlichfeit, jede Wirklichkeit nicht zu sehen, als Falschmungerei in psychologicis bis zum Verbrechen. Die Blindheit vor bem Christenthum ist bas Verbrechen par excellence - bas Berbrechen am Leben . . . Die Sahrtaufende, die Bölfer, die Ersten und die Letten, die Philosophen und die alten Weiber — fünf, sechs Augenblicke ber Geschichte abgerechnet, mich als siebenten — in diesem Bunkte sind sie alle einander würdig. Der Chrift war bisher bas "moralische Wesen", ein Curiosum ohne Gleichen — und, als "moralisches Wefen", absurber, verlogner, eitler, leichtfertiger, fich felber nachtheiliger als auch der größte Verächter der Menschheit es sich träumen laffen könnte. Die chriftliche Moral — die bosartiafte Form des Willens zur Lüge, die eigentliche Circe ber Menschheit: Das, was fie verdorben hat. Es ift nicht der Irrthum als Irrthum, was mich bei diesem An= blick entfest, nicht der jahrtausendelange Mangel an "gutem Willen", an Zucht, an Anstand, an Tapferkeit im Beistigen, der sich in seinem Sieg verrath: - es ift der Mangel an Natur, es ist der vollkommen schauerliche Thatbestand, daß die Widernatur felbst als Moral die höchsten Ehren empfiena und als Geset, als kategorischer Imperativ, über der Menschheit hängen blieb! . . . In diesem Maaße sich vergreifen, nicht als Einzelner, nicht als Volk, sondern als Menschheit!... Daß man die allerersten Inftinkte des Lebens verachten lehrte; daß man eine "Seele", einen "Geift" erlog, um den Leib zu Schanden zu machen; daß man in der Voraussetzung des Lebens, in der Geschlechtlichkeit, etwas Unreines empfinden lehrt; daß man in der tiefsten Nothwendiakeit jum Gebeihen, in ber ftrengen Selbstsucht (- bas Wort schon ist verleumderisch! —) das bose Princip sucht; daß man umgekehrt in dem typischen Abzeichen des Riedergangs und der Inftinkt-Widersprüchlichkeit, im "Selbstlosen", im Verlust an Schwergewicht, in der "Entpersönlichung" und "Nächstenliebe" (— Nächstensucht!) ben höheren Werth, was fage ich! ben Werth an fich sieht!... Wie! ware die Menschheit selber in decadence? war sie es immer? — Was feststeht, ift, daß ihr nur Décadence-Werthe als oberste Werthe gelehrt worden sind. Die Entselbstungs-Moral ist die Niedergangs-Moral par excellence, die Thatsache "ich gehe zu Grunde" in ben Imperativ übersett: "ihr follt alle zu Grunde gehn" - und nicht nur in den Imperativ! . . . Diese einzige Moral, die bisher gelehrt worden ift, die Entselbstungs= Moral, verrath einen Willen zum Ende, fie verneint im untersten Grunde das Leben. — Hier bliebe die Möglichfeit offen, daß nicht die Menschheit in Entartung sei,

sondern nur jene parasitische Art Mensch, die des Priesters, die mit der Moral sich zu ihren Werth-Bestimmern emporgelogen hat, — die in der christlichen Moral ihr Mittel zur Macht errieth... Und in der That, das ist meine Einsicht: die Lehrer, die Führer der Mensch; heit, Theologen insgesammt, waren insgesammt auch decadents: daher die Unwerthung aller Werthe in's Lebenssfeindliche, daher die Moral... Definition der Moral: Moral — die Idiosynkrasie von décadents, mit der Horal: Ich am Leben zu rächen — und mit Erfolg. Ich lege Werth auf diese Definition. —

8.

— Hat man mich verstanden? — Ich habe eben kein Wort gesagt, das ich nicht schon vor fünf Jahren durch den Mund Zarathuftra's gefagt hätte. - Die Entdeckung der christlichen Moral ift ein Ereigniß, das nicht seines Gleichen hat, eine wirkliche Katastrophe. Wer über sie aufflärt, ist eine force majeure, ein Schickfal, - er bricht die Geschichte der Menschheit in zwei Stücke. Man lebt vor ihm, man lebt nach ihm ... Der Blit der Wahrheit traf gerade Das, was bisher am höchsten stand: wer begreift, was da vernichtet wurde, mag zusehn, ob er überhaupt noch Etwas in den Händen hat. Alles, was bisher "Wahrheit" hieß, ist als die schädlichste, tückischste, unterirdischste Form der Lüge erkannt; der heilige Borwand, die Menschheit zu "verbessern", als die Lift, bas Leben felbst auszusaugen, blutarm zu machen. Moral als Bampprismus ... Wer die Moral entdedt, hat ben Unwerth aller Werthe mit entdeckt, an die man glaubt ober geglaubt hat; er sieht in den verehrtesten, in den selbst heilig gesprochnen Typen des Menschen nichts

Ehrwürdiges mehr, er sieht die verhängnisvollste Art von Miggeburten darin, verhängnigvoll, weil fie fasci= nirten . . . Der Begriff "Gott" erfunden als Gegensat= Begriff zum Leben, - in ihm alles Schädliche, Bergiftenbe. Verleumderische, die ganze Todfeindschaft gegen das Leben in eine entsetliche Einheit gebracht! Der Begriff "Jenseits", "wahre Welt" erfunden, um die einzige Welt zu entwerthen, die es giebt, - um fein Ziel, feine Bernunft, keine Aufgabe für unfre Erden-Realität übrig zu behalten! Der Begriff "Seele", "Geist", zulest gar noch "unfterbliche Seele", erfunden, um den Leib zu verachten, um ihn frant - "beilig" - zu machen, um allen Dingen, die Ernst im Leben verdienen, den Fragen von Nahrung, Wohnung, geistiger Diät, Krankenbehandlung, Reinlich= Wetter, einen schauerlichen Leichtsinn entgegenaubringen! Statt der Gesundheit das "Heil der Seele" will sagen eine folie circulaire zwischen Buftrampf und Erlösungs-Systerie! Der Begriff "Sünde" erfunden sammt dem zugehörigen Folter-Instrument, dem Begriff "freier Wille", um die Instinkte zu verwirren, um das Miktrauen gegen die Instinkte zur zweiten Natur zu machen! Im Beariff des "Selbstlosen", des "Sich-selbst-Verleugnenden" das eigentliche décadence-Abzeichen, das Gelocktwerden vom Schädlichen, das Seinen-Nuten-nicht-mehr-findenfonnen, die Selbst-Berftorung jum Werthzeichen überhaupt gemacht, jur "Bflicht", jur "Heiligkeit", jum "Göttlichen" im Menschen! Endlich — es ift das Furcht= barfte - im Begriff bes guten Menschen die Bartei alles Schwachen, Kranken, Migrathnen, An-sich-felber= Leibenden genommen, alles deffen, mas gu Grunde gehn foll -, bas Befet ber Selektion gefreuzt, ein Ideal aus dem Widerspruch gegen den stolzen und wohlgerathenen, gegen ben jasagenden, gegen ben zufunfts=

gewissen, zukunftverbürgenden Menschen gemacht — dieser heißt nunmehr der Böse... Und das Alles wurde geglaubt als Moral! — Ecrasez l'infâme! — —

9.

— hat man mich verstanden? — Dionysos gegen ben Gefreuzigten . . .

# Der Wille zur Macht.

Versuch einer Umwerthung aller Werthe.

Bon

Friedrich Rietssche.

Alfred Kröner Berlag Leipzig

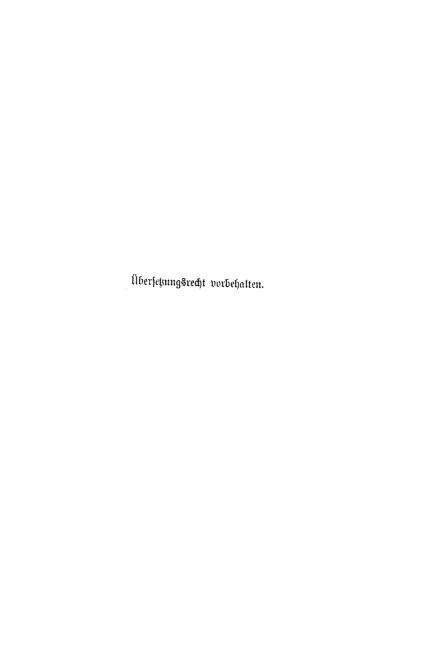

## Inhalt.

|       | _ <i>,</i>                                           | eite                    |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Plan  |                                                      | .35                     |
| Vorre | be                                                   | 37                      |
|       | Erites Buch. Der europäische Nihitismus.             |                         |
| Zum   | <b>Plan</b>                                          | 41                      |
| I.    | Nihilismus.                                          |                         |
|       | 1. Nihilismus als Consequenz der bisherigen Werth-   |                         |
|       | (O.1.1.)                                             | l <b>4</b> 5            |
|       | 2. Fernere Ursachen des Nihilismus                   | 159                     |
|       |                                                      | 166                     |
|       | 4. Die Krifis: Mihilismus und Wiederfunftsgedanke .  | 181                     |
| 11.   | Bur Geschichte des europäischen Nihilism:            | us.                     |
|       | a) Die moderne Berdüsterung                          | 188                     |
|       | b) Die letten Jahrhunderte                           | 205                     |
|       | c) Anzeichen der Erstarfung                          | 221                     |
| 1     | Zweites Buch. Kritik der bisherigen höchsten Werthe. |                         |
|       | Kritik der Religion.                                 |                         |
|       |                                                      | 242                     |
|       |                                                      | 2 <del>4</del> 2<br>259 |
|       |                                                      | 302                     |
| TT    | · · · · · · -                                        | 302                     |
| 11.   | Rritik der Moral.                                    |                         |
|       |                                                      | 331                     |
|       |                                                      | 345<br>354              |
|       | 4. Wie man die Tugend zur Herrschaft bringt          | 365                     |
|       | 5. Das moralische Joeal.                             | 303                     |
|       |                                                      | 379                     |
|       |                                                      | 396                     |
|       | C. Von der Verleumdung der sogenannten bösen         | _                       |
|       | Eigenschaften                                        | 404                     |
|       | Eigenschaften                                        |                         |
|       | Erhöhung                                             | 422                     |
|       | 6. Schlußbetrachtung zur Kritik der Moral            | <b>42</b> 9             |
|       | 9*                                                   |                         |

| III. | Aritik der Philosophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | 1. Allgemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 437         |
|      | 2. Bur Kritit der griechischen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 453         |
|      | 3. Wahrheit und Jrrthum der Philosophen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4</b> 75 |
|      | 4. Schlußbetrachtung zur Kritik der Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 484         |
|      | Fortsehung in Band XVI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|      | Drittes Buch. Princip einer neuen Werthsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| I.   | Der Wille zur Macht als Erfenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           |
|      | a) Methode der Forschung 3; b) Der erkenntnistheoretische Ausgangspunkt 4; c) Der Glaube an's "Ich". Subsekt 11; d) Biologie des Erkenntnistriebes. Perspektivismus 19; e) Entstehung von Vernunft und Logik 24; f) Bewußtsein 35; g) Urtheil. Wahr — salsch 40; h) Gegen den Causalismus 49; i) Ding an sich und Erscheinung 58; k) Das metaphysische Besbürsis 69; l) Biologischer Werth der Erkenntniß 91; m) Wissenschaft 93. |             |
| II.  | Der Wille zur Macht in der Natur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|      | 1. Die mechanistische Weltauslegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103         |
|      | 2. Der Wille zur Macht als Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|      | a) Der organische Proceß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|      | b) Der Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125         |
|      | 3. Theorie des Willens zur Macht und der Werthe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152         |
| III. | Der Mille zur Macht als Gefellschaft und Individuum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|      | 1. Gefellschaft und Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173         |
|      | 2. Das Individuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203         |
| IV.  | Der Wille zur Macht als Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>225</b>  |
|      | Biertes Buch. Bucht und Züchtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| I.   | Rangordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|      | 1. Die Lehre von der Rangordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277         |
|      | 2. Die Starken und die Schwachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280         |
|      | 3. Der pornehme Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326         |
|      | 3. Der vornehme Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 336         |
|      | 5. Der große Menich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 341         |
|      | 5. Der große Menich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 347         |
|      | Dionyfos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361         |
| Ш.   | Die ewige Wiederkunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 393         |

# Der Wille zur Macht.

Bersuch einer Umwerthung aller Werthe.

Erstes und zweites Buch.

# Der Wille zur Macht.

Bersuch einer Umwerthung aller Werthe.

Erstes Buch.

Der europäische Nihilismus.

Zweites Buch.

Kritik der bisherigen höchsten Werthe.

Drittes Budy.

Princip einer neuen Werthsetzung.

Viertes Buch.

Zucht und Züchtung.

entworfen ben 17. März 1887, Nigja.

## Vorrede.

1.

Große Dinge verlangen, daß man von ihnen schweigt oder groß redet: groß, daß heißt chnisch und mit Unsschuld.

2.

Was ich erzähle, ist die Geschichte der nächsten zwei Jahrhunderte. Ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr anders kommen kann: die Heraufkunft des Nihilismus. Diese Geschichte kann jetzt schon erzählt werden: denn die Nothwendigkeit selbst ist hier am Werke. Diese Zukunft redet schon in hundert Zeichen, dieses Schicksal kündigt überall sich an; für diese Musik der Zukunft sind alle Ohren bereits gespist. Unstre ganze europäische Eultur bewegt sich seit langem schon mit einer Tortur der Spannung, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wächst, wie auf eine Katastrophe los: unruhig, gewaltsam, überstürzt: wie ein Strom, der an's Ende will, der sich nicht mehr besinnt, der Furcht dasvor hat, sich zu besinnen.

3.

— Der hier das Wort nimmt, hat umgeschrt Nichts bisher gethan als sich zu besinnen: als ein Philosoph und Einsiedler aus Instinkt, der seinen Vortheil im Alsseits, im Außerhalb, in der Geduld, in der Berzögerung,

in der Zurückgebliebenheit fand; als ein Wages und — Bersucher-Geist, der sich schon in jedes Labyrinth der Zukunst einmal verirrt hat; als ein Wahrsagevogel-Geist, der zurückblickt, wenn er erzählt, was kommen wird; als der erste vollkommene Nihilist Europa's, der aber den Nihilismus selbst schon in sich zu Ende gelebt hat, — der ihn hinter sich, unter sich, außer sich hat.

#### 4.

Denn man vergreife sich nicht über den Sinn des Titels, mit dem dies Inkunfts-Evangelium benannt sein will. "Der Wille gur Macht. Berfuch einer Umwerthung aller Werthe" - mit dieser Formel ist eine Gegenbewegung zum Ausbruck gebracht, in Absicht auf Princip und Aufgabe; eine Bewegung, welche in irgend einer Bukunft jenen vollkommenen Ribilismus ablösen wird; welche ihn aber voraussett, logisch und vinchologisch, welche schlechterdings nur auf ihn und aus ihm kommen kann. Denn warum ift die Berauf= funft des Nihilismus nunmehr nothwendig? Beil unfre bisherigen Werthe selbst es find, die in ihm ihre lette Folgerung giehn; weil der Rihilismus die zu Ende gedachte Logik unfrer großen Werthe und Ibeale ist, weil wir den Nihilismus erst erleben muffen, um das hinter zu kommen, was eigentlich der Werth dieser "Werthe" war . . . Wir haben, irgendwann, neue Werthe nöthig . .

## Erstes Buch.

Der europäische Nihilismus.

## Der europäische Rihilismus.

1.

### Bum Plan.

- 1. Der Nihilismus steht vor der Thür: woher kommt uns dieser unheimlichste aller Gäste? Aussgangspunkt: es ist ein Frrthum, auf "sociale Nothstände" oder "physiologische Entartungen" oder gar auf Corruption hinzuweisen als Ursache des Nihilismus. Es ist die honnetteste, mitfühlendste Zeit. Noth, seelische, leibliche, intellektuelle Noth ist an sich durchaus nicht vermögend, Nihilismus (d. h. die radikale Ablehnung von Werth, Sinn, Wünschbarkeit) hervorzubringen. Diese Nöthe erlauben immer noch ganz verschiedene Ausdeutungen. Sondern: in einer ganz bestimmten Ausdeutung, in der christlichsmoralischen, steckt der Nihilismus.
- 2. Der Untergang des Christenthums an seiner Moral (die unablösdar ist —), welche sich gegen den christlichen Gott wendet (der Sinn der Wahrhaftigkeit, durch das Christenthum hoch entwickelt, bekommt Etel vor der Falschheit und Verlogenheit aller christlichen Welt- und Geschichtsdeutung. Rückschlag von "Gott ist die Wahrheit" in den fanatischen Glauben "Alles ist falsch". Buddhismus der That . . .).
- 3. Skepsis an der Moral ist das Entscheidende. Der Untergang der moralischen Weltauslegung, die

feine Santtion mehr hat, nachdem sie versucht hat, fich in eine Jenseitigkeit zu flüchten: endet in Nihilis= mus. "Alles hat feinen Sinn" (die Undurchführbarkeit Einer Weltauslegung, der ungeheure Kraft gewidmet worden ist — erweckt das Mißtrauen, ob nicht alle Weltanslegungen falsch sind —). Buddhistischer Zug, Sehnsucht in's Nichts. (Der indische Buddhismus hat nicht eine grundmoralische Entwicklung hinter sich, des= halb ift bei ihm im Nihilismus nur unüberwundene Moral: Dasein als Strafe, Dasein als Frrthum combinirt, der Frrthum also als Strafe — eine moralische Werthschätzung). Die philosophischen Versuche, den "moralischen Gott" zu überwinden (Hegel, Pantheismus); Überwindung der volksthümlichen Ideale: der Weise, ber Heilige; der Dichter. Antagonismus von "wahr" und "schön" und "gut" — -

- 4. Gegen die "Sinnlosigkeit" einerseits, gegen die moralischen Werthurtheile andrerseits: inwiesern alle Wissenschaft und Philosophie disher unter moralischen Urtheilen stand? und ob man nicht die Feindschaft der Wissenschaft mit in den Kauf bekommt? Oder die Antiwissenschaftlichkeit? Kritik des Spinozismus. Die christlichen Werthurtheile überall in den socialistischen und positivistischen Systemen rückständig. Es sehlt eine Kritik der christlichen Moral.
- 5. Die nihilistischen Consequenzen der jetzigen Naturwissenschaft (nebst ihren Versuchen in's Jenseitige zu entschlüpfen). Aus ihrem Vetriebe folgt endlich eine Selbstzersetzung, eine Wendung gegen sich, eine Antiwissenschaftlichkeit. Seit Copernisus rollt der Menschaus dem Centrum in's x.
- 6. Die nihilistischen Confequenzen der politischen und volkswirthschaftlichen Denkweise, wo alle "Princi»

pien" nachgerade zur Schauspielerei gehören: der Hauch von Mittelmäßigkeit, Erbärmlichkeit, Unaufrichtigkeit u. s. w. Der Nationalismus. Der Anarchismus u. s. w. Strafe. Es fehlt der erlösende Stand und Mensch, die Rechtsfertiger —

- 7. Die nihilistischen Consequenzen der Historie und der "praktischen Historiker", d. h. der Romantiker. Die Stellung der Kunst: absolute Unorginalität ihrer Stellung in der modernen Welt. Ihre Verdüsterung. Goethe's angebliches Olympierthum.
- 8. Die Kunft und die Vorbereitung des Nihilis= mus: Romantik (Wagner's Nibelungen=Schluß).

## Nihilismus.

1. Nihilismus, als Consequenz der bisherigen Werth-Interpretation des Daseins.

2.

Was bedeutet Nihilismus? — Daß die obersten Werthe sich entwerthen. Es fehlt das Ziel; es fehlt die Antwort auf das "Warum?"

3.

Der radikale Nihilismus ist die Überzeugung einer absoluten Unhaltbarkeit des Daseins, wenn es sich um die höchsten Werthe, die man anerkennt, handelt; hinzugerechnet die Einsicht, daß wir nicht das geringste Recht haben, ein Jenseits oder ein An-sich der Dinge anzusetzen, das "göttlich", das leibhafte Woral sei.

Diese Einsicht ist eine Folge der großgezogenen "Wahrhaftigkeit": somit selbst eine Folge des Glaubens

an die Moral.

4.

Welche Vortheile bot die christliche Moral= Hopothese?

1) sie verlieh dem Menschen einen absoluten Werth, im Gegensatz zu seiner Kleinheit und Zufälligkeit im Strom des Werdens und Vergehens;

2) sie diente den Abvosaten Gottes, insofern sie der Welt troß Leid und übel den Charafter der Bollstommenheit ließ, — eingerechnet jene "Freiheit" — das übel erschien voller Sinn;

3) sie setzte ein Wissen um absolute Werthe beim Menschen an und gab ihm somit gerade für das

Wichtigste abäquate Erkenntniß;

4) sie verhütete, daß der Mensch sich als Mensch verachtete, daß er gegen das Leben Partei nahm, daß er am Erkennen verzweifelte: sie war ein Erhaltungsmittel.

In summa: Moral war das große Gegenmittel gegen den praktischen und theoretischen Rihilismus.

5.

Alber unter den Kräften, die die Moral großzog, war die Wahrhaftigkeit: diese wendet sich endlich gegen die Moral, entdeckt ihre Teleologie, ihre intersessirte Betrachtung — und jest wirkt die Einsicht in diese lange eingesleischte Verlogenheit, die man verzweiselt, von sich abzuthun, gerade als Stimulans. Wir constatiren jest Bedürfnisse an uns, gepflanzt durch die lange Moral-Interpretation, welche uns jest als Bedürfnisse zum Unwahren erscheinen: andererseits sind es die, an denen der Werth zu hängen scheint, derentwegen wir zu leben aushalten. Dieser Antagonismus — Das, was wir erkennen, nicht zu schäßen und Das, was wir uns vorlügen möchten, nicht mehr schäßen zu dürfen — ergiebt einen Auslösungsproceß.

6.

Dies ist die Antinomie: Sosern wir an die Moral glauben, verurtheilen wir das Dasein.

7.

Die obersten Werthe, in deren Dienst der Mensch seben sollte, namentlich wenn sie sehr schwer und kostspielig über ihn versügten, — diese socialen Werthe hat man zum Zweck ihrer Ton-Verstärkung, wie als ob sie Commando's Gottes wären, als "Realität", als "wahre" Welt, als Hoffnung und zu künftige Welt über dem Menschen ausgebaut. Setzt, wo die mesquine Herstunft dieser Werthe klar wird, scheint uns das All damit entwerthet, "sinnlos" geworden, — aber das ist nur ein Zwischenzustand.

8.

Die nihilistische Consequenz (der Glaube an die Werthlosigkeit) als Folge der moralischen Werthschätzung: — das Egvistische ist uns verleidet (selbst nach der Einsicht in die Unmöglichseit des Unegvistischen); — das Nothwendige ist uns verleidet (selbst nach der Einsicht in die Unmöglichseit eines liberum arbitrium und einer "intelligiblen Freiheit"). Wir sehen, daß wir die Sphäre, wohin wir unsere Werthe gelegt haben, nicht erreichen — damit hat die andere Sphäre, in der wir leben, noch keineswegs an Werth gewonnen: im Gegentheil, wir sind müde, weil wir den Hauptantrieb verloren haben. "Umsonst bisher!"

#### 10.

- A. Der Pessimismus als Stärke worin? in der Energie seiner Logik, als Anarchismus und Nihilismus, als Analytik.
- B. Der Pessimismus als Niedergang worin? als Berzärtlichung, als kosmopolitische Anfühlerei, als "tout comprendre" und Historismus.
- Die kritische Spannung: die Extreme kommen zum Vorschein und Übergewicht.

#### 11.

Die Logik des Pessimismus bis zum letzten Nihilismus: was treibt da? — Begriff der Werth= losigkeit, Sinnlosigkeit: inwiesern moralische Werthungen hinter allen sonstigen hohen Werthen stecken.

— Resultat: die moralischen Werthurtheile sind Verurtheilungen, Verneinungen; Moral ift die Abkehr vom Willen zum Dasein . . .

#### 12.

Sinfall ber fosmologischen Werthe.

#### Α.

Der Nihilismus als psychologischer Zustand wird eintreten müssen, erstens, wenn wir einen "Sinn" in allem Geschehen gesucht haben, der nicht darin ist: sodaß der Sucher endlich den Muth verliert. Nihilismus ist dann das Bewußtwerden der langen Vergeudung von Kraft, die Qual des "Umsonst", die Unsicherheit, der Mangel an Gelegenheit, sich irgendwie zu erholen, irgendworüber noch zu beruhigen — die Scham vor sich

selbst, als habe man sich allzulange betrogen.. Jener Sinn konnte gewesen sein: Die "Erfüllung" eines fittlichen höchsten Kanons in allem Geschehen, die fittliche Weltordnung: oder die Zunahme der Liebe und Sarmonie im Berfehr der Befen; ober die Unnaberung an einen allgemeinen Glücks-Ruftand; ober felbst das Losgehen auf einen allgemeinen Richts-Zustand - ein Ziel ift immer noch ein Sinn. Das Gemeinsame aller Dieser Vorstellungsarten ift, daß ein Etwas durch den Broceg felbst erreicht werden foll: - und nun begreift man, daß mit dem Werden nichts erzielt, nichts erreicht wird . . . Also die Enttäuschung über einen angeblichen Zweck des Werdens als Urfache des Ribi= lismus: sei es in Hinsicht auf einen gang bestimmten Aweck, sei es, verallgemeinert, die Ginficht in das Ungureichende aller bisherigen Zweck-Hypothefen, die die aanze "Entwicklung" betreffen (- ber Menich nicht mehr Mitarbeiter, geschweige ber Mittelpunkt bes Werbens).

Der Nihitismus als psychologischer Zustand tritt zweitens ein, wenn man eine Ganzheit, eine Systesmatisirung, selbst eine Organisirung in allem Geschehen und unter allem Geschehen angeseth hat: sodaß in der Gesammtvorstellung einer höchsten Herzsichaftss und Verwaltungsform die nach Verwunderung und Verehrung durstige Seele schwelgt (— ist es die Seele eines Logisers, so genügt schon die absolute Folgerichtigkeit und Nealdialektik, um mit Allem zu versöhnen...). Sine Art Sinheit, irgend eine Form des "Monismus": und in Folge dieses Glaubens der Mensch in tiesem Zusammenhangss und Abhängigkeitsgefühl von einem ihm unendlich überlegenen Ganzen, ein modus der Gottheit... "Das Wohl des Allgemeinen sordert die Hingabe des Sinzelnen"... aber siehe da, es giebt

kein solches Allgemeines! Im Grunde hat der Mensch den Glauben an seinen Werth verloren, wenn durch ihn nicht ein unendlich werthvolles Ganzes wirkt: d. h. er hat ein solches Ganzes concipirt, um an seinen Werth glauben zu können.

Der Nihilismus als psychologischer Zustand hat noch eine dritte und lette Form. Diese zwei Ginsichten gegeben, daß mit dem Werden nichts erzielt werden foll und daß unter allem Werden feine große Ginheit waltet, in der der Einzelne völlig untertauchen darf wie einem Element höchsten Werthes: so bleibt als Ausflucht übrig, diese ganze Welt des Werdens als Täuschung zu verurtheilen und eine Welt zu erfinden, welche jenseits derselben liegt, als wahre Welt. Sobald aber der Mensch dahinterkommt, wie nur aus vinchologischen Bedürfnissen diese Welt gezimmert ist und wie er dazu ganz und gar kein Recht hat, so entsteht Die lette Form des Nihilismus, welche den Unglauben an eine metaphysische Belt in sich schließt, welche sich den Glauben an eine wahre Welt verbietet. Auf diesem Standpunkt giebt man die Realität des Werdens als einzige Realität zu, verbietet sich jede Art Schleichweg zu Hinterwelten und falschen Göttlichfeiten - aber erträgt diese Welt nicht, die man schon nicht leugnen will ...

— Was ist im Grunde geschehen? Das Gefühl der Werthlosigkeit wurde erzielt, als man begriff, daß weder mit dem Begriff "Zweck", noch mit dem Begriff "Einheit", noch mit dem Begriff "Wahrheit" der Gesammtcharakter des Daseins interpretirt werden darf. Es wird nichts damit erzielt und erreicht; es sehlt die übergreisende Einheit in der Vielheit des Geschehens: der Charakter des Daseins ist nicht "wahr", ist falsch...

man hat schlechterdings keinen Grund mehr, eine wahre Welt sich einzureden . . . Rurz: die Kategorien "Zweck", "Sinheit", "Sein", mit denen wir der Welt einen Werth eingelegt haben, werden wieder von uns herausgezogen — und nun sieht die Welt werthlos aus . . .

 $\mathbf{B}$ 

Gesetzt, wir haben erkannt, inwiesern mit diesen drei Kategorien die Welt nicht mehr ausgelegt werden darf und daß nach dieser Einsicht die Welt für uns werthlos zu werden anfängt: so müssen wir fragen, woher unser Glaube an diese drei Kategorien stammt, — versuchen wir, ob es nicht möglich ist, ihnen den Glauben zu kündigen! Haben wir diese drei Kategorien entwerthet, so ist der Nachweis ihrer Unanwendbarkeit auf das All kein Grund mehr, das All zu entwerthen.

Resultat: Der Glaube an die Vernunft-Kategorien ist die Ursache des Nihilismus, — wir haben den Werth der Welt an Kategorien gemessen, welche sich auf eine rein fingirte Welt beziehen.

> \* \* \*

Schluß-Resultat: Alle Werthe, mit denen wir bis jest die Welt zuerst uns schätzbar zu machen gesucht haben und endlich ebendamit entwerthet haben, als sie sich als unansegbar erwiesen — alle diese Werthe sind, psychologisch nachgerechnet, Resultate bestimmter Perspektiven der Nüplichkeit zur Aufrechterhaltung und Steigerung menschlicher Herrschafts-Gebilde: und nur fälschlich projicirt in das Wesen der Dinge. Es ist immer noch die hyperbolische Naivetät des Menschen, sich selbst als Sinn und Werthmaaß der Dinge anzusetzen.

#### 13.

Der Nihilismus stellt einen pathologischen Zwischenzustand dar (pathologisch ist die unsgeheure Verallgemeinerung, der Schluß auf gar keinen Sinn): sei es, daß die produktiven Kräfte noch nicht stark genug sind, — sei es, daß die decadence noch zögert und ihre Hülfsmittel noch nicht erfunden hat.

Voraussetzung dieser Hypothese: — Daß es keine Wahrheit giebt; daß es keine absolute Beschaffenheit der Dinge, kein "Ding an sich" giebt. — Dies ist selbst nur Nihilismus, und zwar der extremste. Er legt den Werth der Dinge gerade dahinein, daß diesen Werthen keine Realität entspricht und entsprach, sondern daß sie nur ein Symptom von Kraft auf Seiten der Werth=Unsetzer sind, eine Simplissiation zum Zweck des Lebens.

#### 14.

Die Werthe und deren Veränderung stehen im Verhältniß zu dem Macht=Wachsthum des Werthsehenden.

Das Maaß von Unglauben, von zugelaffener "Freiheit des Geiftes" als Ausdruck des Macht=

wachsthums.

"Nihilismus" als Ideal der höchsten Mächtig= keit des Geistes, des überreichsten Lebens, theils zer= störerisch, theils ironisch.

### **15**.

Was ist ein Glaube? Wie entsteht er? Jeber Glaube ist ein Für=wahr=halten.

Die extremste Form des Nihilismus wäre die Ginssicht: daß jeder Glaube, jedes Fürswahrshalten nothswendig falsch ist: weil es eine wahre Welt gar nicht giebt. Also: ein perspektivischer Schein, dessen Hertunft in und Liegt (insofern wir eine engere, verstürzte, vereinsachte Welt fortwährend nöthig haben).

— Daß es das Maaß der Kraft ift, wie sehr wir uns die Scheinbarkeit, die Nothwendigkeit der Lüge

eingestehen können, ohne zu Grunde zu gehn.

Insofern könnte Nihilismus, als Leugnung einer wahrhaften Welt, eines Seins, eine göttliche Denkweise sein: — —

#### 16.

Wenn wir "Enttäuschte" sind, so sind wir es nicht in Hinsicht auf das Leben: sondern, daß uns über die "Wünschbarkeiten" aller Art die Augen aufgegangen sind. Wir sehen mit einem spöttischen Ingrimm Dem zu, was "Ideal" heißt: wir verachten uns nur darum, nicht zu jeder Stunde jene absurde Regung niederhalten zu können, welche "Idealismus" heißt. Die Verwöhnung ift stärker, als der Ingrimm des Enttäuschten . . .

#### 17.

Inwiefern der Schopenhauer'sche Nihilissmus immer noch die Folge des gleichen Ideals ist, welches den christlichen Theismus geschaffen hat. — Der Grad von Sicherheit in Betreff der höchsten Wünschbarkeit, der höchsten Werthe, der höchsten Vollskommenheit war so groß, daß die Philosophen davon wie von einer absoluten Gewißheit a priori aussgiengen: "Gott" an der Spize als gegebene Wahrheit. "Gott gleich zu werden", "in Gott aufzugehn" — das

waren Jahrtausenbe lang die naivsten und überzeugendsten Wünschbarkeiten (— aber eine Sache, die überzeugt, ist deshalb noch nicht wahr: sie ist bloß überzeugend. Anmerkung für Ejel).

hat verlernt, jener Ansetzung von Ideal Man auch die Personen-Realität zuzugestehen: man ward atheistisch. Aber hat man eigentlich auf das Ideal ver= zichtet? — Die letten Metaphysiker suchen im Grunde immer noch in ihm die wirkliche "Realität", das "Ding an sich", im Verhältniß zu dem alles Andere nur schein= bar ift. Ihr Dogma ift, daß, weil unfre Erscheinungs= welt so ersichtlich nicht der Ausdruck jenes Ideals ift, fie eben nicht "wahr" ist, — und im Grunde nicht einmal auf jene metaphysische Welt als Ursache zurückführt. Das Unbedingte, sofern es jene höchste Bollkommenheit ift, kann unmöglich den Grund für alles Bedingte abgeben. Schopenhauer, der es anders wollte, hatte nöthig, jenen metaphpfischen Grund sich als Gegensatz zum Ibeale zu denken, als "bosen, blinden Willen": bergeftalt konnte er dann "das Erscheinende" sein, das in der Welt der Erscheinung sich offenbart. Aber selbst damit gab er nicht jenes Absolutum von Ideal auf, — er schlich sich durch . . .

(Kant schien die Hypothese der "intelligiblen Freisheit" nöthig, um das ens perfectum von der Verantswortlichkeit für das SosundsSossein dieser Welt zu entlasten, kurz um das Vöse und das Übel zu erklären: eine skandalöse Logik bei einem Philosophen . . .)

#### 18.

Das allgemeinste Zeichen ber modernen Zeit: ber Mensch hat in seinen eigenen Augen unglaublich

an Würde eingebüßt. Lange als Mittelpunkt und Tragödien-Held des Daseins überhaupt; dann wenigstens bemüht, sich als verwandt mit der entscheidenden und an sich werthvollen Seite des Daseins zu beweisen — wie es alle Metaphysiker thun, die die Würde des Wenschen sesthalten wollen, mit ihrem Glauben, daß die moralischen Werthe cardinale Werthe sind. Wer Gott sahren ließ, hält umso strenger am Glauben an die Moral sest.

#### 19.

Iche rein moralische Werthsetzung (wie z. B. die buddhistische) endet mit Nihilismus: dies für Europa zu erwarten! Man glaubt mit einem Moralismus ohne religiösen Hintergrund auszukommen: aber damit ist der Weg zum Nihilismus nothwendig. — In der Religion sehlt der Zwang, uns als werthsetzend zu betrachten.

#### 20.

Die Frage des Nihilismus "wozu?" geht von der bisherigen Gewöhnung aus, vermöge deren das Ziel von Außen her gestellt, gegeben, gesordert schien — nämlich durch irgend eine übermenschliche Autorität. Nachsdem man verlernt hat, an diese zu glauben, sucht man doch nach alter Gewöhnung nach einer anderen Autorität, welche unbedingt zu reden wüßte und Ziele und Aufgaben befehlen könnte. Die Autorität des Gewissenst tritt jest in erster Linie (je mehr emancipirt von der Theologie, umso imperativischer wird die Moral) als Schadenersat für eine persönliche Autorität. Ober die Autorität der Vernunft. Oder der sociale Instinkt (die Heerbe). Oder die Historie

mit einem immanenten Geist, welche ihr Ziel in sich hat und der man sich überlassen kann. Man möchte herumkommen um den Willen, um das Wollen eines Zieles, um das Risiko, sich selbst ein Ziel zu geben; man möchte die Verantwortung abwälzen (— man würde den Fatalismus acceptiren). Endlich: Glück, und, mit einiger Tartüfferie, das Glück der Meisten.

Man sagt sich

1) ein bestimmtes Ziel ist gar nicht nöthig,

2) ist gar nicht möglich vorherzusehn.

Gerade jett, wo der Wille in der höchsten Kraft nöthig wäre, ist er am schwächsten und kleins müthigsten. Absolutes Mißtrauen gegen die organisatorische Kraft des Willens für's Ganze.

#### 21.

Der vollkommene Nihilist. — Das Auge des Nihilisten idealisirt in's Häßliche, übt Untreue gegen seine Erinnerungen —: es läßt sie fallen, sich entblättern; es schützt sie nicht gegen leichenblasse Berfärbungen, wie sie die Schwäche über Fernes und Vergangenes gießt. Und was er gegen sich nicht übt, das übt er auch gegen die ganze Vergangenheit der Menschen nicht, — er läßt sie fallen.

#### 22.

Nihilismus. Er ist zweideutig:

- A. Nihilismus als Zeichen der gesteigerten Macht des Geistes: der aktive Nihilismus.
- B. Nihilismus als Niedergang und Rückgang ber Macht des Geistes: der passive Nihilismus.

23.

Der Nihilismus ein normaler Zustand.

Er kann ein Zeichen von Stärke sein, die Kraft des Geistes kann so angewachsen sein, daß ihr die bis herigen Ziele ("Überzeugungen", Glaubensartikel) unsangemessen sind (— ein Glaube nämlich drückt im Allsgemeinen den Zwang von Existenzbedingungen aus, eine Unterwerfung unter die Autorität von Verhältnissen, unter denen ein Wesen gedeiht, wächst, Machtgewinnt...); andrerseits ein Zeichen von nichtgenügender Stärke, um produktiv sich nun auch wieder ein Ziel, ein Warum, einen Glauben zu sehen.

Sein Maximum von relativer Kraft erreicht er als gewaltthätige Kraft der Zerftörung: als aktiver

Nihilismus.

Sein Gegensatz wäre der müde Nihilismus, der nicht mehr angreift: seine berühmteste Form der Budschismus: als passivischer Nihilismus, als ein Zeichen von Schwäche: die Kraft des Geistes kann ermüdet, erschöpft sein, sodaß die bisherigen Ziele und Werthe unangemessen sind und keinen Glauben mehr sinden —, daß die Synthesis der Werthe und Ziele (auf der jede starke Cultur beruht) sich löst, sodaß die einzelnen Werthesich Krieg machen: Zersetzung —, daß Ales, was erquickt, heilt, beruhigt, betäubt, in den Vordergrund tritt, unter verschiedenen Verkleidungen, religiös, oder moralisch, oder politisch, oder ästhetisch u. s. w.

24.

Der Nihilismus ist nicht nur eine Betrachtsamkeit über das "Umsonst!", und nicht nur der Glaube, daß

Alles werth ist, zu Grunde zu gehen: man legt Hand an, man richtet zu Grunde . . . Das ist, wenn man will, unlogisch: aber der Nihilist glaubt nicht an die Nöthisgung, logisch zu sein . . . Es ist der Zustand starker Geister und Willen: und solchen ist es nicht möglich, bei dem Nein "des Urtheils" stehn zu bleiben: — das Nein der That kommt aus ihrer Natur. Der Vers Nichtsung durch das Urtheil sekundirt die VersNichtsung durch die Hand.

#### 25.

Jur Genesis des Nihilisten. — Man hat nur spät den Muth zu Dem, was man eigentlich weiß. Daß ich von Grund aus bisher Nihilist gewesen bin, das habe ich mir erst seit Kurzem eingestanden: die Energie, der Nadikalismus, mit dem ich als Nihilist vorwärts gieng, täuschte mich über diese Grundthatsache. Wenn man einem Ziele entgegengeht, so scheint es unmöglich, daß "die Ziellosigkeit an sich" unser Glaubenssyrundsat ist.

#### 26.

Der Pessimismus der Thatkräftigen: das "Wozu?" nach einem surchtbaren Ringen, selbst Siegen. Daß irgend Etwas hundertmal wichtiger ist, als die Frage, ob wir uns wohl oder schlecht befinden: Grundsinstinkt aller starken Naturen, — und folglich auch, ob sich die Anderen gut oder schlecht befinden. Kurz, daß wir ein Ziel haben, um dessentwillen man nicht zögert, Menschenopfer zu bringen, jede Gefahr zu lausen, jedes Schlimme und Schlimmste auf sich zu nehmen: die große Leidenschaft.

## 2. Fernere Ursachen des Nihilismus.

#### 27.

Ursachen bes Nihilismus: 1) es fehlt die höhere Species, d. h. die, deren unerschöpfliche Fruchts barkeit und Macht den Glauben an den Menschen aufsrecht erhält. (Man denke, was man Napoleon verdankt: fast alle höheren Hoffnungen dieses Jahrhunderts.)

2) die niedere Species ("Heerde", "Masse", "Gesellschaft") verlernt die Bescheidenheit und bauscht ihre Bedürfnisse zu kosmischen und metaphysischen Werthen auf. Dadurch wird das ganze Dasein vulsgarisirt: insofern nämlich die Masse herrscht, thrannissirt sie die Ausnahmen, sodaß diese den Glauben an sich verlieren und Nihilisten werden.

Alle Versuche, höhere Thpen auszudenken, manquirt ("Romantik"; der Künstler, der Philosoph; gegen Carlyle's Versuch, ihnen die höchsten Moralwerthe zuzulegen).

Widerstand gegen höhere Typen als Resultat.

Niedergang und Unsicherheit aller höheren Typen. Der Kampf gegen das Genie ("Bolkspoesie" u. s. w.). Mitleid mit den Niederen und Leidenden als Maaßstab für die Höhe der Seele.

Es fehlt der Philosoph, der Ausdeuter der That, nicht nur der Umbichter.

#### 28.

Der unvollständige Nihilismus, seine Formen: wir leben mitten drin.

Die Versuche, dem Nihilismus zu entgehn, ohne die bisherigen Werthe umzuwerthen: bringen das Gegentheil hervor, verschärfen das Problem.

#### 29.

Die Arten der Selbstbetäubung. - Im Innersten: nicht wissen, wohinaus? Leere. Berluch. Rausch darüber himegzukommen: Rausch als mit Musik, Rausch als Grausamkeit im tragischen Genuß des Zugrundegehens des Edelsten, Rausch als blinde Schwärmerei für einzelne Menschen ober Zeiten (als Haß u. s. w.). — Versuch, befinningslos zu arbeiten, als Werkzeug der Wiffenschaft: das Auge offen machen für die vielen fleinen Genüsse, z. B. auch als Erkennender (Bescheidenheit gegen sich); die Bescheidung über sich zu generalisiren, zu einem Bathos; die Mystif, ber wollüftige Benuß der ewigen Leere; die Runft "um ihrer selber willen" ("le fait"), das "reine Erkennen" als Narkofen des Ekels an sich selber; irgend welche beständige Arbeit, irgend ein fleiner dummer Kanatis= mus: das Durcheinander aller Mittel, Krankheit durch allgemeine Unmäßigkeit (die Ausschweifung tödtet das Veranügen).

1) Willensschwäche als Resultat.

2) Extremer Stolz und die Demüthigung kleinlicher Schwäche im Contrast gefühlt.

#### 30.

Die Zeit kommt, wo wir dafür bezahlen müssen, zwei Jahrtausende lang Christen gewesen zu sein: wir verlieren das Schwergewicht, das uns leben ließ, —

wir wissen eine Zeit lang nicht, wo aus, noch ein. Wir stürzen jählings in die entgegengesetzen Werthungen, mit dem gleichen Maaße von Energie, das eben eine solche extreme Überwerthung des Menschen im Menschen erzeugt hat.

Jest ist Alles durch und durch falsch, "Wort", durchseinander, schwach oder überspannt:

- a) man versucht eine Art von irdischer Lösung, aber im gleichen Sinne, in dem des schließlichen Triumphs von Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit (der Socialismus: "Gleichheit der Person");
- b) man versucht ebenfalls das Moral=Ideal festzuhalten (mit dem Borrang des Unegoistischen, der Selbst-Verleugnung, der Willens-Verneinung);
- c) man versucht selbst das "Jenseits" sestzuhalten: sei es auch nur als antilogisches x: aber man deutet es sofort so aus, daß eine Art metaphhsischer Trost alten Stils aus ihm gezogen werden kann;
- d) man versucht die göttliche Leitung alten Stils, die belohnende, bestrafende, erziehende, zum Besseren führende Ordnung der Dinge aus dem Geschehen herauszulesen;
- e) man glaubt nach wie vor an Gut und Böse: so, daß man den Sieg des Guten und die Vernichtung des Bösen als Aufgabe empfindet (— das ist englisch, typischer Fall der Flachkopf John Stuart Will);
- f) die Verachtung der "Natürlichkeit", der Begierde, des ego: Versuch, selbst die höchste Geistlichkeit und Kunst als Folge einer Entpersönlichung und als désintéressement zu verstehn;
- g) man erlaubt der Rirche, sich immer noch in alle wesentlichen Erlebnisse und Hauptpunkte des

Einzellebens einzudrängen, um ihnen Weihe, höheren Sinn zu geben: wir haben noch immer den "chriftlichen Staat", die "chriftliche Che" —

#### 31.

Es gab benkendere und zerdachtere Zeiten, als die unsere ist: Zeiten, wie z. B. jene, in der Buddha auftrat, wo das Bolk selbst, nach Jahrhunderte alten Sektenschreitigkeiten, sich endlich so tief in die Klüfte der philossphischen Lehrmeinungen verirrt fand, wie zeitweilig europäische Völker in Feinheiten des religiösen Dogma's. Man wird sich am wenigsten wohl durch die "Litteratur" und die Presse dazu verführen lassen, vom "Geiste" unsere Zeit groß zu denken: die Millionen Spiritisten und ein Christenthum mit Turnübungen von jener schauerlichen Häßlichkeit, die alle englischen Erfindungen kenzeichnet, giebt bessere Gesichtspunkte.

Der europäische Pessimismus ist noch in seinen Anfängen — ein Zeugniß gegen sich selber —: er hat noch nicht jene ungeheure, sehnsüchtige Starrheit des Blicks, in welchem das Nichts sich spiegelt, wie er sie einmal in Indien hatte; es ist noch zu viel "Gemachtes" und nicht "Gewordenes" daran, zu viel Gelehrten= und Dichter=Pessimismus: ich meine, ein gutes Theil daran ist hinzu erdacht und hinzu erfunden, ist "geschaffen", aber nicht "Ursache".

32.

Kritik des bisherigen Pessimismus. — Abwehr der eudämonologischen Gesichtspunkte als letzte Reduktion auf die Frage: welchen Sinn hat es? Reduktion der Verdüsterung. —

Unser Pessimismus: die Welt ist nicht Das werth, was wir glaubten, — unser Glaube selber hat unsre Triebe nach Erkenntniß so gesteigert, daß wir dies heute sagen müssen. Zunächst gilt sie damit als weniger werth: sie wird so zunächst empfunden, — nur in diesem Sinne sind wir Pessimisten, nämlich mit dem Willen, uns rückhaltlos diese Umwerthung einzugestehen und uns nichts nach alter Weise vorzuleiern, vorzulügen . . .

Gerade damit finden wir das Pathos, welches uns treibt, neue Werthe zu suchen. In summa: die Welt könnte viel mehr werth sein, als wir glaubten, — wir müssen hinter die Naivetät unsrer Ideale kommen, und daß wir vielleicht im Bewußtsein, ihr die höchste Interpretation zu geben, unsern menschlichen Dasein nicht einmal einen mäßigsbilligen Werth gegeben haben.

Was ist vergöttert worden? — Die Werthinstinkte innerhalb der Gemeinde (Das, was deren Fortdauer ermöglichte).

Was ist verleumdet worden? — Das, was die höheren Menschen abtrennte von den niederen, die Klüfte-schaffenden Triebe.

#### 33.

Ursachen für die Heraufkunft des Pessimis=

- 1) daß die mächtigsten und zukunftsvollsten Triebe ves Lebens bisher verleumdet sind, sodaß das Leben einen Fluch über sich hat;
- 2) daß die wachsende Tapferkeit und Redlichkeit und das kühnere Migtrauen des Menschen die Unablösdarkeit dieser Inftinkte vom Leben begreift und dem Leben sich entgegenwendet;

- 3) daß nur die Mittelmäßigsten, die jenen Conflikt gar nicht fühlen, gedeihen, die höhere Art mißräth und als Gebilde der Entartung gegen sich einnimmt, daß, andererseits, das Mittelmäßige, sich als Ziel und Sinn gebend, indignirt (— daß Niemand ein Wozu? mehr beantworten kann —);
- 4) daß die Verkleinerung, die Schmerzfähigkeit, die Unruhe, die Haft, das Gewimmel beständig zumimmt, daß die Vergegenwärtigung dieses ganzen Treibens, der sogenannten "Civilisation", immer leichter wird, daß der Sinzelne angesichts dieser ungeheuren Maschinerie verzagt und sich unterwirft.

#### 34.

Der moderne Pessimismus ist ein Ausdruck von der Nutslosigkeit der modernen Welt, — nicht der Welt und des Daseins.

#### 35.

Das "Übergewicht von Leid über Lust" oder das Umgekehrte (der Hedonismus): diese beiden Lehren sind selbst schon Wegweiser zum Nihilismus : . .

Denn hier wird in beiden Fällen kein anderer letter Sinn gefetzt, als die Luft- oder Unluft-Erscheinung.

Aber so redet eine Art Mensch, die es nicht mehr wagt, einen Willen, eine Absicht, einen Sinn zu setzen:
— für jede gesündere Art Mensch mißt sich der Werth des Lebens schlechterdings nicht am Maaße dieser Nebenssachen. Und ein Übergewicht von Leid wäre möglich und trotzem ein mächtiger Wille, ein Jassagen zum Leben; ein Nöthigshaben dieses Übergewichts.

"Das Leben sohnt sich nicht"; "Resignation"; "warum sind die Thränen?.." — eine schwächliche und sentimentale Denkweise. "Un monstre gai vaut mieux qu'un sentimental ennuyeux."

#### 36.

Der philosophische Nihilist ist der Überzeugung, daß alles Geschehen sinnlos und umsonstig ist; und es sollte kein sinnloses und umsonstiges Sein geben. Aber woher dieses: Es sollte nicht? Aber woher nimmt man diesen "Sinn", dieses Maaß? — Der Nihilist meint im Grunde, der Hinblisch auf ein solches ödes, nutsloses Sein wirke auf einen Philosophen undefriedigend, öde, verzweiselt. Sine solche Sinsicht widerspricht unserer seineren Sensibilität als Philosophen. Es läuft auf die absurde Werthung hinaus: der Charaster des Daseins müßte dem Philosophen Vergnügen machen, venn anders es zu Recht bestehen soll . . .

Nun ist leicht zu begreifen, daß Vergnügen und Unlust innerhalb des Geschehens nur den Sinn von Mitteln haben können: es bliebe übrig zu fragen, ob wir den "Sinn", "Zweck" überhaupt sehen könnten, ob nicht die Frage der Sinnlosigkeit oder ihres Gegenstheils für uns unlösdar ist. —

#### 37.

Entwicklung des Pessimus zum Nihilis = mus. — Entnatürlichung der Werthe. Scholaftik der Werthe. Die Werthe, losgelöst, idealistisch, statt das Thun zu beherrschen und zu führen, wenden sich ver= urtheilend gegen das Thun.

Gegenfätze eingelegt an Stelle ber natürlichen Grade und Ränge. Haß auf die Rangordnung. Die Gegenfätze find einem pobelhaften Zeitalter gemäß, weil leichter faklich.

Die verworfene Welt, angesichts einer künstlich erbauten "wahren, werthvollen". — Endlich: man entedect, aus welchem Material man die "wahre Welt" gebaut hat: und nun hat man nur die verworsene übrig und rechnet jene höchste Enttäuschung mit ein auf das Conto ihrer Verwerslichsteit.

Damit ist der Nihilismus da: man hat die rich= tenden Werthe übrig behalten — und nichts weiter!

Hier entsteht das Problem der Stärke und der Schwäche:

- 1) die Schwachen zerbrechen daran;
- 2) die Stärkeren zerstören, was nicht zerbricht;
- 3) die Stärfften überwinden die richtenden Werthe.

Das zusammen macht das tragische Zeit= alter aus.

# 3. Die nihilistische Bewegung als Ausbruck ber décadence.

#### 38.

Man hat neuerdings mit einem zufälligen und in jedem Betracht unzutreffenden Wort viel Mißbrauch getrieben: man redet überall von "Pessimismus", man kämpft um die Frage, auf die es Antworten geben müsse, wer Recht habe, der Pessimismus oder der Optimismus.

Man hat nicht begriffen, was doch mit Händen zu greifen: daß Peffimismus kein Problem, sondern ein Symptom ist, — daß der Name ersetzt werden müsse durch "Nihilismus", — daß die Frage, ob Nichtssein besser ist als Sein, selbst schon eine Krankheit, ein Niedergangs-Anzeichen, eine Idoshnkrasie ist.

Die nihilistische Bewegung ist nur der Ausdruck

einer physiologischen décadence.

#### 39.

Zu begreifen: — Daß alle Art Verfall und Erfrankung fortwährend an den Gesammt-Werthurtheilen mitgearbeitet hat: daß in den herrschend gewordnen Werthurtheilen die décadence sogar zum Übergewicht gekommen ist: daß wir nicht nur gegen die Folgezustände alles gegenwärtigen Elends von Entartung zu kämpfen haben, sondern alle bisherige décadence rückständig, daß heißt lebendig geblieben ist. Sine solche Gesammt-Abirrung der Menschheit von ihren Grundinstinkten, eine solche Gesammt-décadence des Werthurtheils ist daß Fragezeichen par excellence, daß eigentliche Räthsel, daß daß Thier "Mensch" dem Philossophen ausgiebt. —

# 40.

Begriff "décadence". — Der Abfall, Bersfall, Ausschuß ist nichts, was an sich zu verurtheilen wäre: er ist eine nothwendige Consequenz des Lebens, des Wachsthums an Leben. Die Erscheinung der décadence ist so nothwendig, wie irgend ein Aufgang und Vorwärts des Lebens: man hat es nicht in der Hand, sie ab =

zuschaffen. Die Vernunft will umgekehrt, daß ihr ihr Recht wird . . .

Es ift eine Schmach für alle socialistischen Systematiser, daß sie meinen, es könnte Umstände geben, gesellschaftliche Combinationen, unter denen das Laster, die Krankheit, das Verbrechen, die Prostitution, die Noth nicht mehr wüchse... Aber das heißt das Leben verwirtheilen... Es steht einer Gesellschaft nicht frei, jung zu bleiben. Und noch in ihrer besten Kraft nuß sie Unvrath und Abfallstoffe bilden. Ze energischer und kühner sie vorgeht, umso reicher wird sie an Mißglückten, an Mißgebilden sein, umso näher dem Niedergang sein ... Alter schafft man nicht durch Institutionen ab. Die Krankheit auch nicht.

#### 41.

Grundeinsicht über das Wesen der decadence: was man bisher als beren Ursachen angesehen hat, sind deren Folgen.

Damit verändert sich die ganze Perspektive der moralischen Probleme.

Der ganze Moral-Kampf gegen Laster, Luxus, Bersbrechen, selbst Krankheit erscheint als Naivetät, als übersstüfsig: — es giebt keine "Besserung" (gegen die Reue).

Die décadonce selbst ist nichts, was zu bekämpfen wäre: sie ist absolut nothwendig und jeder Zeit und jedem Volk eigen. Was mit aller Kraft zu bekämpfen ist, das ist die Einschleppung des Contagiums in die gesunden Theile des Organismus.

Thut man das? Man thut das Gegentheil. Genau darum bemüht man sich seitens der Humanität. — Wie verhalten sich zu dieser biologischen Grundfrage die bisherigen obersten Werthe? Die Philosophie, die Religion, die Moral, die Kunft u. s. w.

(Die Kur: 3. B. der Militarismus, von Napoleon an, der in der Civilisation seine natürliche Feindin sah.)

#### 42.

Was man bisher als Ursachen der Degeneration ansah, sind deren Folgen.

Alber auch, was man als Heilmittel gegen die Entartung betrachtet, sind nur Palliative gegen gewisse Wirkungen derselben: die "Geheilten" sind nur ein Thous der Degenerirten.

Folgen ber docadonce: das Laster — die Lasterhaftigkeit; die Krankheit — die Krankhaftigkeit; das Verbrechen — die Criminalität; das Cölibat — die Sterilität; der Hyfterismus — die Willensschwäche; der Alkoholismus; der Pessimismus; der Anarchismus; die Libertinage (auch die geistige). Die Verleumder, Untergraber, Anzweisler, Zerstörer.

#### 43.

Bum Begriff "décadence".

1) Die Stepfis ist eine Folge der décadence: ebenso wie die Libertinage des Geistes.

- 2) Die Corruption der Sitten ist eine Folge der décadence (Schwäche des Willens, Bedürfniß starker Reizmittel . . .).
- 3) Die Kurmethoben, die psychologischen und moralischen, verändern nicht den Gang der décadence, sie halten nicht auf, sie sind physiologisch null —:

Einsicht in die große Nullität dieser anmaaßelichen "Reaktionen"; es sind Formen der Narkotisirung gegen gewisse fatale Folge-Erscheinungen; sie bringen das morbide Element nicht heraus; sie sind oft heroische Versuche, den Menschen der décadence zu annulliren, ein Minimum seiner Schädlichkeit durchzusehen.

4) Der Nihilismus ift keine Ursache, sondern nur die

Logif der décadence.

5) Der "Gute" und der "Schlechte" sind nur zwei Typen der décadence: sie halten zu einander in allen Grundphänomenen.

6) Die sociale Frage ist eine Folge der décadence.

7) Die Krankheiten, vor allen die Nerven- und Kopffrankheiten, sind Anzeichen, daß die Defensiv-Kraft der starken Natur sehlt; ebendafür spricht die Frritabilität, sodaß Lust und Unlust die Bordergrunds-Probleme werden.

#### 44.

Allgemeinste Typen ber décadence:

- 1) man wählt, im Glauben, Heilmittel zu wählen, Das, was die Erschöpfung beschleunigt; dahin gehört das Christenthum (um den größten Fall des fehlgreifenden Instinkts zu nennen); dahin gehört der "Fortschritt" —
- 2) man verliert die Widerstands-Araft gegen die Reize, man wird bedingt durch die Zufälle: man vergrößert und vergrößert die Erlebnisse in's Ungeheure... eine "Entpersönlichung", eine Disgregation des Willens; dahin gehört eine ganze Art Moral, die altruistische, die, welche

das Mitleiden im Munde führt: an der das Wesentliche die Schwäche der Persönlichkeit ist, sodaß sie mitklingt und wie eine überreizte Saite beständig zittert... eine extreme Irristabilität...

- 3) man verwechselt Ursache und Wirkung: man versteht die décadence nicht als physiologisch und sieht in ihren Folgen die eigentliche Ursache des Sichschlechtsbesindens; dahin gehört die ganze religiöse Moral . . .
- 4) man ersehnt einen Zustand, wo man nicht mehr leidet: das Leben wird thatsächlich als Grund zu ülbeln empfunden, man tagirt die bewußtslosen, gefühllosen Zustände (Schlaf, Ohnmacht) unvergleichlich werthvoller, als die bewußten; daraus eine Methodik...

#### 45.

Bur Hygiene ber "Schwachen". — Alles, was in der Schwäche gethan wird, mißräth. Moral: nichtsthun. Nur ist das Schlimme, daß gerade die Kraft, das Thun auszuhängen, nicht zu reagiren, am stärksten krank ist unter dem Einfluß der Schwäche: daß man nie schweller, nie blinder reagirt als dann, wenn man gar nicht reagiren sollte . . .

Die Stärke einer Natur zeigt sich im Abwarten und Aufschieben der Reaktion: eine gewisse aduapoola ist ihr so zu eigen, wie der Schwäche die Unfreiheit der Gegensbewegung, die Plöglichseit, Unhemmbarkeit der "Handslung"... Der Wille ist schwach: und das Recept, um dumme Sachen zu verhüten, wäre, starken Willen zu haben und nichts zu thun... Contradictio... Eine Art

Selbstzerstörung, der Inftinkt der Erhaltung ist compromittirt... Der Schwache schadet sich selber... Das ist der Typus der décadence...

Thatsächlich finden wir ein ungeheures Nachbenken über Praktiken, die Impassibilität zu provociren. Der Instinkt ist insofern auf richtiger Spur, als nichts thun nützlicher ist, als etwas thun . . .

Alle Praktiken der Orden, der solitären Philosophen, der Fakirs sind von dem richtigen Werthmaaße einsgegeben, daß eine gewisse Art Mensch sich noch am meisten nüßt, wenn sie sich so viel wie möglich hindert, zu handeln —

Erleichterungsmittel: der absolute Gehorsam, die machinale Thätigkeit, die Separation von Menschen und Dingen, welche ein sofortiges Entschließen und Handeln fordern würden.

#### 46.

Schwäche bes Willens: das ist ein Gleichniß, das irreführen kann. Denn es giebt keinen Willen, und folglich weder einen starken, noch schwachen Willen. Die Vielheit und Disgregation der Antriebe, der Mangel an System unter ihnen resultirt als "schwacher Wille"; die Coordination derselben unter der Vorherrschaft eines einzelnen resultirt als "starker Wille"; — im erstern Falle ist es das Dscilliren und der Mangel an Schwersgewicht; im letztern die Präcision und Klarheit der Richtung.

#### 47.

Was sich vererbt, das ist nicht die Krankheit, sondern die Krankhaftigkeit: die Unkrast im Widerstande gegen

bie Gefahr schädlicher Einwanderungen u. s. w.; die gebrochene Widerstandskraft; moralisch ausgedrückt: die Resignation und Demuth vor dem Feinde.

Ich habe mich gefragt, ob man nicht alle diese obersten Werthe der bisherigen Philosophie, Moral und Religion mit den Werthen der Geschwächten, Geistessfranken und Neurastheniker vergleichen kann: sie stellen, in einer milderen Form, dieselben Übel dar . . .

Der Werth aller morbiden Zustände ist, daß sie in einem Vergrößerungsglas gewisse Zustände, die normal, aber als normal schlecht sichtbar sind, zeigen . . .

Gefundheit und Krankheit sind nichts wesentlich Verschiedenes, wie es die alten Mediciner und heute noch einige Praktiker glauben. Man muß nicht distinkte Principien oder Entitäten daraus machen, die sich um den lebenden Organismus streiten und aus ihm ihren Kampsplatz machen. Das ist albernes Zeug und Geschwätz, das zu Nichts mehr taugt. Thatsächlich giebt es zwischen diesen beiden Arten des Daseins nur Gradunterschiede: die Übertreibung, die Disproportion, die Nicht-Harmonie der normalen Phänomene constituiren den krankhaften Zustand (Claude Bernard).

So gut "das Böse" betrachtet werden kann als Überstreibung, Disharmonie, Disproportion, so gut kann "das Gute" eine Schutdiät gegen die Gefahr der Überstreibung, Disharmonie und Disproportion sein.

Die erbliche Schwäche, als dominirendes Gefühl: Ursache der oberften Werthe.

NB. Man will Schwäche: warum?... meistens, weil man nothwendig schwach ist.

Die Schwächung als Aufgabe: Schwächung der Begehrungen, der Luste und Unlustgefühle, des

Willens zur Macht, zum Stolzgefühl, zum Haben- und Mehr-haben-wollen; die Schwächung als Demuth; die Schwächung als Wierwille und Scham an allem Natürlichen, als Verneinung des Lebens, als Krankheit und habituelle Schwächung als Verzichtleisten auf Rache, auf Widerftand, auf Feindschaft und Zorn.

Der Fehlgriff in der Behandlung: man will die Schwäche nicht bekämpfen durch ein système fortifiant, sondern durch eine Art Rechtfertigung und Moralis

firung: b. h. durch eine Auslegung ...

Die Verwechslung zweier gänzlich verschiebenen Zustände: z. B. die Ruhe der Stärke, welche wesentlich Enthaltung der Reaktion ist (der Thyus der Götter, welche nichts bewegt), — und die Ruhe der Erschöpfung, die Starrheit, bis zur Anästhesie. Alle philosophisch-asketischen Prozeduren streben nach der zweiten, aber meinen in der That die erste . . . denn sie legen dem erreichten Zustande die Prädikate bei, wie als ob ein göttlicher Zustand erreicht sei.

#### 48.

Das gefährlichste Mißverständniß. — Es giebt einen Begriff, der anscheinend keine Berwechslung, keine Zweideutigkeit zuläßt: das ist der der Ersschöpfung. Diese kann erworben sein; sie kann ererbt sein, — in jedem Falle verändert sie den Aspekt der Dinge, den Werth der Dinge...

Im Gegensatzu Dem, der aus der Fülle, welche er darstellt und fühlt, unfreiwillig abgiebt an die Dinge, sie voller, mächtiger, zukunstsreicher sieht, — der jedensfalls schenken kann —, verkleinert und verhunzt der

Erschöpfte Alles, was er sieht, — er verarmt den Werth: er ist schäblich . . .

Hierüber scheint kein Fehlgriff möglich: trotzbem enthält die Geschichte die schauerliche Tatsache, daß die Erschöpften immer verwechselt worden sind mit den Vollsten — und die Vollsten mit den Schädlichsten.

Der Arme am Leben, der Schwache, verarmt noch das Leben: der Reiche an Leben, der Starke, bereichert es . . . Der Erste ist dessen Parasit: der Zweite ein Hinzu-Schenkender . . . Wie ist eine Verwechslung möglich? . . .

Wenn der Erschöpfte mit der Gebärde der höchsten Aftivität und Energie auftrat (wenn die Ertartung einen Erzeß der geistigen oder nervösen Entsabung bedingte), dann verwechselte man ihn mit dem Reichen . . . Er erregte Furcht . . . Der Cultus des Narren ist immer auch der Cultus des Anzen ist immer auch der Cultus des Anzen ist immer auch der Cultus des Anzehen-Reichen, des Mächtigen. Der Fanatifer, der Beseisene, der resigiöse Episeptifer, alle Excentrischen sind als höchste Typen der Macht empfunden worden: als göttlich.

Diese Art Stärke, die Furcht erregt, galt vor Allem als göttlich: von hier nahm die Autorität ihren Ausgangspunkt, hier interpretirte, hörte, suchte man Weisheit... Hieraus entwickelte sich, überall beinahe, ein Wille zur "Bergöttlichung", d. h. zur thpischen Entartung von Geist, Leib und Nerven: ein Versuch, den Weg zu dieser höheren Art Sein zu sinden. Sich krank, sich toll machen, die Symptome der Zerrüttung provociren — das hieß stärker, übermenschlicher, furchtbarer, weiser werden: — man glaubte damit so reich an Macht zu werden, daß man abgeben konnte. Überall, wo angebetet worden ist, suchte man einen, der abgeben kann.

Hier war irreführend die Erfahrung des Rausches. Dieser vermehrt im höchsten Grade das Gefühl der Macht, folglich, naiv beurtheilt die Macht. — Auf der höchsten Stufe der Macht nußte der Berauschteste stehn, der Essausches: (— Es giebt zwei Ausgangspunkte des Rausches: die übergroße Fülle des Lebens und einen Zustand von krankhafter Ernährung des Gehirns.)

#### 49.

Erworbene, nicht ererbte Erschöpfung: 1) unzureichende Ernährung, oft aus Unwissenheit über Ernährung, z. B. bei Gelehrten; 2) die erotische Bräcoci= tät: der Fluch vernehmlich der französischen Jugend, der Pariser voran: welche aus den Lyceen bereits verhungt und beschmutt in die Welt tritt, - und nicht wieder von der Rette verächtlicher Neigungen loskommt, gegen sich selbst ironisch und schnöde — Galeerensflaven, mit aller Verfeinerung (- übrigens in den häufigften Källen bereits Symptom der Raffen- und Kamilien-décadence, wie alle Hyper-Reizbarkeit; insgleichen als Contagium des Milieu's -: auch bestimmbar zu fein durch bie Umgebung, gehört zur décadence —); 3) ber Alfoholismus, nicht ber Inftinkt, sondern die Gewöhnung, die stupide Nachahmung, die feige oder eitle Anpassung an ein herrschendes regime: — Welche Wohlthat ist ein Jude unter Deutschen! Wie viel Stumpfheit, wie flächsern der Kopf, wie blau das Auge; der Mangel an esprit in Gesicht, Wort, Haltung; das faule Sich-strecken, das beutsche Erholungs-Bedürfniß, das nicht aus liberarbeitung, sondern aus der widrigen Reizung und Über= reizung durch Alfoholifa herkommt . . .

50.

Theorie der Erschöpfung. — Das Laster, die Geisteskranken (resp. die Artisten . . .), die Verbrecher, die Anarchisten — das sind nicht die unterdrückten Klassen, sondern der Auswurf der bisherigen Gesellsschaft aller Klassen . . .

Mit der Einsicht, daß alle unfre Stände durchsdrungen sind von diesen Elementen, haben wir begriffen, daß die moderne Gesellschaft keine "Gesellschaft", kein "Körper" ist, sondern ein krankes Conglomerat von Tschandala's, — eine Gesellschaft, die die Kraft nicht mehr hat, zu exkretiren.

Inwiefern durch das Zusammenleben seit Jahrhunderten die Krankhaftigkeit viel tiefer geht:

> die moderne Tugend, die moderne Geistigkeit, unstre Wissenschaft

#### 51.

Der Zustand der Corruption. — Die Zussammengehörigkeit aller Corruptions-Formen zu besgreifen; und dabei nicht die christliche Corruption zu vergessen (Pascal als Thpus); ebenso die socialistische communistische Corruption (eine Folge der christlichen; — naturwissenschaftlich ist die höchste Societäts-Consception der Socialisten die niederste in der Rangsordnung der Societäten); die "Tenseits"-Corruption: wie als ob es außer der wirklichen Welt, der des Werbens, eine Welt des Seienden gäbe.

Hier darf es keinen Vertrag geben: hier muß man ausmerzen, vernichten, Krieg führen, — man muß das nießsche, Werte Band XV.

christlichenihilistische Werthmaaß überall noch heraus ziehn und es unter jeder Maske bekämpfen . . . z. B. aus der jezigen Sociologie, aus der jezigen Musik, aus dem jezigen Pessimismus (— alles Formen des christlichen Werthideals —).

Entweder Eins ober das Andere ift wahr: wahr, das heißt hier den Typus Mensch emporhebend . . .

Der Priester, der Seelsorger, als verwersliche Dasseinsformen. Die gesammte Erziehung bisher hülflos, haltlos, ohne Schwergewicht, mit dem Widerspruch der Werthe behaftet —

#### 52.

Nicht die Natur ist unmoralisch, wenn sie ohne Mitleid für die Degenerirten ist: das Wachsthum der physiologischen und moralischen Übel im menschlichen Geschlecht ist umgekehrt die Folge einer krankhaften und unnatürlichen Moral. Die Sensibilität der Mehrzahl der Menschen ist krankhaft und unnatürlich.

Woran hängt es, daß die Menschheit corrupt ist in moralischer und physiologischer Beziehung? — Der Leib geht zu Grunde, wenn ein Organ alterirt ist. Man kann nicht das Recht des Altruismus auf die Physiologie zurückführen, ebensowenig das Recht auf Hilfe, auf Gleichheit der Loose: das sind alles Prämien für die Degenerirten und Schlechtweggekommenen.

Es giebt keine Solidariät in einer Gesellschaft, wo es unfruchtbare, unproduktive und zerstörerische Elemente giebt, die übrigens noch enartetere Nachskommen haben werden, als sie selbst sind.

53.

Es giebt eine tiefe und vollkommen unbewußte Wirkung der décadence selbst auf die Ideale der Wissenschaft: unsere ganze Sociologie ist der Beweis für diesen Say. Ihr bleibt vorzuwersen, daß sie nur das Verfalls Sebilde der Societät aus Ersahrung kennt und unvermeidlich die eigenen Versalls-Instinkte als Norm des sociologischen Urtheils nimmt.

Das niedersinkende Leben im jezigen Europa formulirt in ihnen seine Gesellschafts-Ideale: sie sehen alle zum Verwechseln dem Ideal alter überlebter Rassen ähnlich . . .

Der Heerdeninstinkt sodann — eine jett souverän gewordene Macht — ist etwas Grundversschiedenes vom Instinkt einer aristokratischen Societät: und es kommt auf den Werth der Einsheiten an, was die Summe zu bedeuten hat . . . Unste ganze Sociologie kennt gar keinen andern Instinkt als den der Heerde, d. h. der summirten Nullen, — wo jede Null "gleiche Rechte" hat, wo es tugendhaft ist, Null zu sein . . .

Die Werthung, mit der heute die verschiedenen Formen der Societät beurtheilt werden, ist ganz und gar Eins mit jener, welche dem Frieden einen höheren Werth zuertheilt als dem Krieg: aber dies Urtheil ist antidiologisch, ist selbst eine Ausgeburt der décadence des Lebens . . Das Leben ist eine Folge des Kriegs, die Gesellschaft selbst ein Wittel zum Krieg . . . Herr Herbert Spencer ist als Biologe ein décadent, — er ist es auch als Moralist (— er sieht im Sieg des Altruismus etwas Wünschenswerthes!!!).

#### 54.

Ich habe das Glück, nach ganzen Jahrtausenden der Verirrung und Verwirrung den Weg wiedergefunden zu haben, der zu einem Ja und einem Nein führt.

Ich lehre das Nein zu Allem was schwach macht,

— was erschöpft.

Ich lehre das Ja zu Allem, was stärkt, was Kraft

aufspeichert, was das Gefühl der Kraft rechtfertigt.

Man hat weder das Eine noch das Andre bisher gelehrt: man hat Tugend, Entfelbstung, Mitleiden, man hat selbst Verneinung des Lebens gelehrt. Dies sind Alles Werthe der Erschöpften.

Ein langes Nachdenken über die Physiologie der Erschöpfung zwang mich zu der Frage, wie weit die Urtheile Erschöpfter in die Welt der Werthe ein= gedrungen feien.

Mein Ergebniß war so überraschend wie möglich, felbst für mich, der in mancher fremden Welt schon zu Haufe war: ich fand alle obersten Werthurtheile, alle, Die Herr geworden sind über die Menschheit, mindestens zahm gewordene Menschheit, zurückführbar auf die Urtheile Erschöpfter.

Unter den heiligsten Namen zog ich die zerstöre= rischen Tendenzen heraus; man hat Gott genannt, was schwächt, Schwäche lehrt, Schwäche inficirt . . . ich fand, daß der "gute Mensch" eine Selbstbejahungsform der décadence ift.

Jene Tugend, von der noch Schopenhauer gelehrt hat, daß sie die oberste, die einzige und das Funda= ment aller Tugenden sei: eben jenes Mitleiden erkannte ich als gefährlicher, als irgend ein Laster. Die Auswahl in der Gattung, ihre Reinigung vom Abfall

grundsätlich kreuzen — das hieß bisher Tugend par excellence . . .

Man soll das Verhängniß in Ehren halten; das Verhängniß, das zum Schwachen sagt "geh zu Grunde!" . . .

Man hat es Gott genannt, daß man dem Bershängniß widerstrebte, — daß man die Menschheit verdarb und verfaulen machte . . . Man soll den Namen Gottes nicht unnüglich führen . . .

Die Rasse ist verdorben — nicht durch ihre Laster, sondern ihre Fgnoranz: sie ist verdorben, weil sie die Erschöpfung nicht als Erschöpfung verstand: die physioslogischen Verwechslungen sind die Ursache alles Übels . . .

Die Tugend ist unser großes Migverständniß.

Problem: wie kamen die Erschöpften dazu, die Gesetze ber Werthe zu machen? Anders gefragt: wie kamen Die zur Macht, die die Letten sind? ... Wie kam der Instinkt des Thieres Mensch auf den Kopf zu stehn? ...

# 4. Die Krisis: Nihilismus und Wiederkunftsgedanke.

55.

Extreme Positionen werden nicht durch ermäßigte abgelöst, sondern wiederum durch extreme, aber um = gekehrte. Und so ist der Glaube an die absolute Immoralität der Natur, an die Zweck= und Sinnlosig=keit der psychologisch=nothwendige Affekt, wenn der Glaube an Gott und eine efsentiell moralische Ordnung nicht mehr zu halten ist. Der Nihilismus erscheint jest,

nicht weil die Unlust am Dasein größer wäre als früher, sondern weil man überhaupt gegen einen "Sinn" im Übel, ja im Dasein mißtrauisch geworden ist. Eine Interpretation gieng zu Grunde: weil sie aber als die Interpretation galt, erscheint es, als ob es gar keinen Sinn im Dasein gebe, als ob Alles umsonst sei.

ආ

Daß dies "Umsonst!" der Charakter unseres gegenwärtigen Nihilismus ist, bleibt nachzuweisen. Das Mißtrauen gegen unsere früheren Werthschätzungen steigert sich dis zur Frage: "sind nicht alle "Werthe" Lockmittel, mit denen die Komödie sich in die Länge zieht, aber durchaus nicht einer Lösung näherkommt?" Die Dauer, mit einem "Umsonst", ohne Ziel und Zweck, ist der lähmendste Gedanke, namentlich noch wenn man begreift, daß man gesoppt wird und doch ohne Macht ist, sich nicht soppen zu lassen.

ආ

Denken wir diesen Gedanken in seiner surchtbarsten Form: das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale in's Nichts: "die ewige Wiederkehr".

Das ist die extremste Form des Nihilismus: das

Nichts (das "Sinnlose") ewig!

Europäische Form bes Buddhismus: Energie des Wissens und der Kraft zwingt zu einem solchen Glauben. Es ist die wissenschaftlichste aller möglichen Hyposthesen. Wir leugnen Schluß-Ziele: hätte das Dasein eins, so müßte es erreicht sein.

අත

Da begreift man, daß hier ein Gegensatz zum Panstheismus angestrebt wird: denn "Alles vollkommen, gött-

lich, ewig" zwingt ebenfalls zu einem Glauben an die "ewige Wiederkunft". Frage: ist mit der Moral auch diese pantheistische Sa=Stellung zu allen Dingen unmöglich gemacht? Im Grunde ist ja nur der moralische Gott überwunden. Hat es einen Sinn, sich einen Gott "jenseits von Gut und Böse" zu denken? Wäre ein Pantheismus in diesem Sinne möglich? Bringen wir die Zweckvorstellung aus dem Processe weg und bejahen wir tropdem den Process? — Das wäre der Fall, wenn Etwas innerhalb jenes Processes in jedem Momente desselben erreicht würde — und innner das Gleiche. Spinoza gewann eine solche bejahende Stellung, insofern jeder Moment eine logische Nothwendigkeit hat: und er triumphirte mit seinem logischen Grundinstinkte über eine solche Weltbeschaffenheit.



Aber sein Fall ist nur ein EinzelsFall. Jeder Grundcharakterzug, der jedem Geschehen zu Grunde liegt, der sich in jedem Geschehen ausdrückt, müßte, wenn er von einem Individuum als sein Grundcharakterzug empfunden würde, dieses Individuum dazu treiben, triumphirend jeden Augenblick des allgemeinen Daseins gutzuheißen. Es käme eben darauf an, daß man diesen Grundcharakterzug bei sich als gut, werthvoll, mit Lust empfindet.

Nun hat die Moral das Leben vor der Verzweiflung und dem Sprung in's Nichts bei solchen Menschen und Ständen geschützt, welche von Menschen vergewaltthätigt und niedergedrückt wurden: denn die Ohnmacht gegen Menschen, nicht die Ohnmacht gegen die Natur, erzeugt die desperateste Verbitterung gegen das Dasein. Die Moral hat die Gewalthaber, die Gewaltthätigen, die

"Herren" überhaupt als die Feinde behandelt, gegen welche ber gemeine Mann geschütt, bas heißt zunächst ermuthigt, geftärkt werden muß. Die Moral hat folglich am tiefften haffen und verachten gelehrt was ber Grundcharafterzug der Herrschenden ift: ihren Willen zur Macht. Diese Moral abschaffen, leugnen, zersetzen: das wäre den bestgehaßten Trieb mit einer umgekehrten Empfindung und Werthung ansehen. Wenn der Leidende, Unterdrückte den Glauben verlöre, ein Recht seiner Verachtung des Willens zur Macht zu haben, so träte er in bas Stadium der hoffnungslosen Desperation. Dies wäre der Fall, wenn dieser Zug dem Leben effentiell wäre, wenn sich ergäbe, daß selbst in jenem Willen zur Moral nur dieser "Wille zur Macht" verkappt sei, daß auch jenes Hassen und Verachten noch ein Machtwille ift. Der Unterdrückte sähe ein, daß er mit dem Unter= brücker auf gleichem Boden fteht und daß er kein Vorrecht, feinen höheren Rang vor Jenem habe.

හ

Vielmehr umgekehrt! Es giebt Nichts am Leben, was Werth hat, außer dem Grade der Macht — gesetzt eben, daß Leben selbst der Wille zur Macht ist. Die Moral behütete die Schlechtweggekommenen vor Nihilismus, indem sie Jedem einen unendlichen Werth, einen metaphysischen Werth beimaß und in eine Ordnung einreihte, die mit der der weltlichen Macht und Nangordnung nicht stimmt: sie lehrte Ergebung, Demuth u. s. w. Gesetzt, daß der Glaube an diese Woral zu Grunde geht, so würden die Schlechtweggekommenen ihren Trost nicht mehr haben — und zu Grunde gehen.

Das Zu=Grunde=gehen prafentirt fich als ein Sich=zu=Grunde=richten, als ein instinktives Aus-

lesen Dessen, was zerstören muß. Symptome dieser Selbstzerstörung der Schlechtweggekommenen: die Selbstwivissektion, die Vergistung, Verauschung, Nomantik, vor allem die instinktive Nöthigung zu Handlungen, mit denen man die Mächtigen zu Todfeinden, der Wille zur Zerstörung als Wille eines noch tieseren Wille zur Zerstörung als Wille eines noch tieseren Instinkts, des Instinkts der Selbstzerstörung, des Willens in's Nichts.

ඇ

Nihilismus, als Symptom bavon, daß die Schlechtsweggekommenen keinen Trost mehr haben: daß sie zerstören, um zerstört zu werden, daß sie, von der Moral abgelöst, keinen Grund mehr haben, "sich zu ergeben",— daß sie sich auf den Boden des entgegengesetzten Princips stellen und auch ihrerseits Wacht wollen, indem sie die Mächtigen zwingen, ihre Henker zu sein. Dies ist die europäische Form des Buddhismus, das Neinsthun, nachdem alles Dasein seinen "Sinn" versloren hat.

ඇ

Die "Noth" ist nicht etwa größer geworden: im Gegentheil! "Gott, Moral, Ergebung" waren Heilmittel, auf furchtbar tiefen Stufen des Elends: der aktive Nihilismus tritt bei relativ viel günstiger gestalteten Verhältnissen auf. Schon daß die Moral als überwunden empfunden wird, setzt einen ziemlichen Grad geistiger Eultur voraus; diese wieder ein relatives Wohlleben. Sine gewisse geistige Ermüdung, durch den langen Kampf philosophischer Meinungen dis zur hoffnungslosesten Stepsis gegen Philosophie gebracht, kennzeichnet ebensfalls den keineswegs niederen Stand jener Nihilisten.

Man denke an die Lage, in der Buddha auftrat. Die Lehre der ewigen Wiederkunft würde gelehrte Boraussichungen haben (wie die Lehre Buddha's solche hatte, zum Beispiel Begriff der Causalität u. s. w.).



heißt jett "schlechtweggekommen"? Vor Was Allem physiologisch: nicht mehr politisch. Die un= aefundeste Art Mensch in Europa (in allen Ständen) ift der Boden dieses Nihilismus: sie wird den Glauben an die ewige Wiederfunft als einen Fluch empfinden, von dem getroffen man vor keiner Handlung mehr zurückscheut: nicht passiv auslöschen, sondern Alles auslöschen machen, was in diesem Grade sinn= und ziellos ist: obwohl es nur ein Krampf, ein blindes Wüthen ift bei der Sinsicht, daß Alles seit Ewiakeiten da war — auch dieser Moment von Nihilismus und Zerstörungsluft. — Der Werth einer folchen Crifis ift, daß fie reinigt, daß sie die verwandten Elemente zusammendrängt und sich an einander verderben macht, daß sie den Menschen entgegengesetter Denkweisen gemeinsame Aufgaben zuweist — auch unter ihnen die schwächeren, unsichreren an's Licht bringend und fo zu einer Rangordnung ber Rräfte, vom Gesichtspunkt der Gesundheit, den Anftof giebt: Befehlende als Befehlende erkennend, Gehorchende als Gehorchende. Natürlich abseits von allen bestehenden Gesellschaftsordnungen.

ჯ

Welche werden sich als die Stärksten dabei erweisen? Die Mäßigsten, Die, welche keine extremen Glaubenssäße nöthig haben, Die, welche einen guten Theil Zufall, Unsinn nicht nur zugestehn, sondern lieben, Die, welche vom Menschen mit einer bedeutenden Ers

mäßigung seines Werthes denken können, ohne dadurch klein und schwach zu werden: die Neichsten an Gesundsheit, die den meisten Malheurs gewachsen sind und desshalb sich vor den Malheurs nicht so fürchten — Wenschen, die ihrer Macht sicher sind und die die erreichte Kraft des Menschen mit bewußtem Stolze repräsentiren.



Wie dächte ein solcher Mensch an die ewige Wiederskunft? —

#### 56.

Berioden des europäischen Nihilismus.

Die Periode der Unklarheit, der Tentativen aller Art, das Alte zu conferviren und das Neue nicht

fahren zu lassen.

Die Periode der Alarheit: man begreift, daß Altes und Neues Grundgegensätze sind: die alten Werthe aus dem niedergehenden, die neuen aus dem aussteigenden Leben geboren —, daß alle alten Ideale lebense seindliche Ideale sind (aus der decadence geboren und die decadence bestimmend, wie sehr auch im prachte vollen Sonntagse Ausputz der Moral). Wir verstehen das Alte und sind lange nicht stark genug zu einem Neuen.

Die Beriode ber brei großen Affette: ber

Berachtung, des Mitleids, der Zerstörung.

Die Periode der Katastrophe: die Herauffunft einer Lehre, welche die Menschen aussieht . . . welche die Schwachen zu Entschlüssen treibt und ebenso die Starken —

# Zur Geschichte des europäischen Nihilismus.

a) Die moderne Berdüsterung.

57.

Meine Freunde, wir haben es hart gehabt, als wir jung waren: wir haben an der Jugend selber gelitten wie an einer schweren Krankheit. Das macht die Zeit. in die wir geworfen sind — die Zeit eines großen inneren Verfalles und Auseinanderfalles, welche mit allen ihren Schwächen und noch mit ihrer besten Stärke bem Beiste der Jugend entgegenwirkt. Das Auseinanderfallen, also die Ungewißheit ist dieser Zeit eigen: nichts steht auf festen Füßen und hartem Glauben an fich: lebt für morgen, denn das Übermorgen ist zweifelhaft. ist alles glatt und gefährlich auf unserer Bahn, dabei ift das Gis, das uns noch trägt, so dünn geworden: wir fühlen alle den warmen unheimlichen Athem des Thauwindes — wo wir noch gehen, da wird bald Niemand mehr gehen können!

58.

Wenn das kein Zeitalter des Verfalls und der abnehmenden Lebenskraft ist, so ist es zum Mindesten eines bes unbesonnenen und willfürlichen Versuchens: — und es ist wahrscheinlich, daß aus einer Überfülle miß= rathener Experimente ein Gesammt=Gindruck wie von Versall entsteht: und vielleicht die Sache selbst, der Versall.

59.

Bur Beschichte der modernen Berdüfterung.

Die Staats = Nomaden (Beamte u. f. w.): ohne "Heimat" —

Der Niedergang der Familie.

Der "gute Mensch" als Symptom der Erschöpfung. Gerechtigkeit als Wille zur Macht (Züchtung).

Beilheit und Neurose.

Schwarze Musik: — die unerquickliche Musik wohin? Der Anarchisk.

Menschenverachtung, Etel.

Tiefste Unterscheidung: ob der Hunger oder der Überfluß schöpferisch wird? Ersterer erzeugt die Ideale der Romantik. —

Nordische Unnatürlichkeit.

Das Bedürfniß nach Alcoholica: die Arbeiter-"Noth". Der philosophische Nihilismus.

60.

Das langsame Hervortreten und Emporkommen der mittleren und niederen Stände (eingerechnet der niederen Art Geist und Leib), welches schon vor der französischen Revolution reichlich präludirt und ohne Revolution ebensfalls seinen Weg vorwärts gemacht hätte, — im Ganzen also das Übergewicht der Heerde über alle Hirten und Leithämmel — bringt mit sich

1. Verdüsterung des Geistes (— das Beieinander eines stoischen und frivolen Anscheins von Glück, wie es vornehmen Culturen eigen ist, nimmt ab; man läßt viele Leiden sehn und hören, welche man früher ertrug und verdarg);

2. die moralische Hypotrisie (eine Art, sich durch Moral auszeichnen zu wollen, aber durch die Heerden-Tugenden: Mitleid, Fürsorge, Mäßigung, welche nicht außer dem Seerden-Vermögen erkannt und gewürdigt

werden):

3. eine wirkliche große Menge von Mitleiben und Mitfreude (das Wohlgefallen im großen Beieinander, wie es alle Heerdenthiere haben — "Gemeinfinn", "Vaterland", Alles, wo das Individuum nicht in Bestracht kommt).

#### 61.

Unsere Zeit mit ihrem Streben, den zusälligen Nöthen abzuhelsen, vorzubengen und die unangenehmen Möglichkeiten vorweg zu bekriegen, ist eine Zeit der Armen. Unsere "Reichen" — das sind die Armsten! Der eigentliche Zweck alles Reichthums ist vergessen!

#### 62.

Rritif bes modernen Menschen: — "der gute Mensch", nur verdorben und verführt durch schlechte Institutionen (Tyrannen und Priester); — die Vernunft als Autorität; — die Geschichte als Überwindung von Irrsthümern; — die Zufunft als Fortschritt; — der christliche Staat ("der Gott der Heerschaaren"); — der christliche Geschlechtsbetrieb (oder die Che); — das Reich der "Gerechtigkeit" (der Cultus der "Menschheit"); — die "Freiheit".

Die romantische Attitibe des modernen Menschen:
— der edle Mensch (Byron, Victor Hugo, George Sand); — die edle Entrüstung; — die Heiligung durch die Leidenschaft (als wahre "Natur"); — die Parteisnahme für die Unterdrückten und Schlechtweggekommenen: Wotto der Historiker und Romanciers; — die Stoiker der Pflicht; — die "Selbstlosigkeit" als Kunst und Erkenntniß; — der Altruismus als verlogenste Form des Egoismus (Utilitarismus), gefühlsamster Egoismus.

Dies Alles ist achtzehntes Jahrhundert. Was das gegen nicht sich aus ihm vererbt hat: die insouciance, die Heiterkeit, die Eleganz, die geistige Helligkeit. Das Tempo des Geistes hat sich verändert; der Genuß an der geistigen Feinheit und Klarheit ist dem Genuß an der Farbe, Harmonie, Masse, Kealität u. s. w. gewichen. Sensualismus im Geistigen. Kurz, es ist das achtzehnte Jahrhundert Kousseau's.

63.

Im Großen gerechnet, ist in unfrer jetzigen Menschheit ein ungeheures Quantum von Humanität erreicht. Daß dies im allgemeinen nicht empfunden wird, ist selber ein Beweis dafür: wir sind für die kleinen Nothstände so empfindlich geworden, daß wir Das, was erreicht ist, unbillig übersehn.

Hier ist abzurechnen, daß es viel décadence giebt: und daß mit solchen Augen gesehn, unfre Welt schlecht und miserabel außsehn muß. Aber diese Augen haben zu allen Zeiten das Gleiche gesehn:

1) eine gewisse Überreizung selbst der moralischen Empfindung,

2) das Quantum Verbitterung und Verdüfterung, das der Pessinismus mit sich in die Beurtheilung trägt: — beides zusammen hat der entgegens gesetzten Vorstellung, daß es schlecht mit unser Moralität steht, zum Übergewicht verholsen.

Die Thatsache des Credits, des ganzen Welthandels, der Verkehrsmittel — ein ungeheures mildes Verstrauen auf den Menschen drückt sich darin aus . . . Dazu trägt auch bei

3) die Loslösung der Wissenschaft von moralischen und religiösen Absichen: ein sehr gutes Zeichen,

das aber meistens falsch verstanden ist.

Ich versuche auf meine Weise eine Rechtfertigung der Geschichte.

#### 64.

Der zweite Buddhismus. — Die nihilistische Katastrophe, die mit der indischen Cultur ein Ende macht. — Vorzeichen dafür: Das Überhandnehmen des Mitseids. Die geistige Übermüdung. Die Reduktion der Probleme auf Lust= und Unlust=Fragen. Die Kriegs= Glorie, welche einen Gegenschlag hervorruft. Ebenso wie die nationale Abgrenzung eine Gegenbewegung, die herzlichste "Fraternität", hervorruft. Die Unmöglichkeit der Keligion, mit Dogmen und Fabeln fortarbeiten zu können.

# 65.

Was heute am tiefsten angegriffen ist, das ist der Instinkt und der Wille der Tradition: alle Institutionen, die diesem Instinkt ihre Herkunst verdanken, gehen dem modernen Geiste wider den Geschmack . . . Im Grunde benkt und thut man nichts, was nicht den Zweck verfolgte, diesen Sinn für Überlieserung mit den Wurzeln herauszureißen. Man nimmt die Tradition als Fatalität; man studirt sie, man erkennt sie an (als "Erblichkeit" —), aber man will sie nicht. Die Anspannung eines Willens über lange Zeitsernen hin, die Auswahl der Zustände und Werthungen, welche es machen, daß man über Jahrhunderte der Zukunst verfügen kann — das gerade ist im höchsten Maaße antimodern. Woraus sich ergiebt, daß die des organisirenden Principien unserem Zeitzalter den Charakter geben. —

#### 66.

"Seid einfach" — eine Aufforderung an uns verswickelte und unfaßbare Nierenprüfer, welche eine einsfache Dummheit ist . . . Seid natürlich: aber wie, wenn man eben "unnatürlich" ist? . . .

#### 67.

Die ehemaligen Mittel, gleichartige, dauernde Wesen durch lange Geschlechter zu erzielen: unveräußerslicher Grundbesitz, Verehrung der Alteren (Ursprung des Götters und Hervenschlaubens als der Ahnherren).

Jest gehört die Zersplitterung des Grundsbesites in die entgegengesette Tendenz: eine Zeitung (an Stelle der täglichen Gebete), Gisenbahn, Telegraph. Centralisation einer ungeheuren Menge verschiedener Interessen in Giner Seele: die dazu sehr stark und verwandlungsfähig sein muß.

#### 68.

Weshalb Alles Schauspielerei wird. — Dem modernen Menschen sehlt: der sichere Instinkt (Folge Rieusche, Werte Band XV. einer langen gleichartigen Thätigkeitsform einer Art Mensch); die Unfähigkeit, etwas Vollkommnes zu leisten, ist bloß die Folge davon: — man kann als Einzelner die Schule nie nachholen.

Das, was eine Moral, ein Gesetzbuch schafft: der tiefe Instinkt dafür, daß erst der Antomatismus die Vollkommenheit möglich macht in Leben und Schaffen . . .

Alber jetzt haben wir den entgegengesetzten Punkt erreicht, ja, wir haben ihn erreichen gewollt — die extremste Bewußtheit, die Selbstdurchschauung des Menschen und der Geschichte: — damit sind wir praktisch am fernsten von der Bollkommenheit in Sein, Thun und Wollen: unsere Begierde, unser Wille selbst zur Erkenntniß ist ein Symptom einer ungeheuren decadence. Wir streben nach dem Gegentheil von Dem, was starke Nassen, starke Naturen wollen, — das Begreisen ist ein Ende . . .

Daß Wiffenschaft möglich ist in diesem Sinne, wie sie heute geübt wird, ist der Beweiß dasür, daß alle elementaren Instinkte, Nothwehr- und Schuß-Instinkte des Lebens nicht mehr fungiren. Wir sammeln nicht mehr, wir verschwenden die Napitalien der Vorsahren, auch noch in der Art, wie wir erkennen

69.

Nihilistischer Zug

a) in den Naturwissenschaften ("Sinnlosig= feit"—); Causalismus, Mechanismus. Die "Ge= setymäßigkeit" ein Zwischenakt, ein Überbleibsel.

b) Insgleichen in der Politik: es sehlt einem der Glaube an sein Recht, die Unschuld; es herrscht die Lügnerei, die Augenblicks-Dienerei.

c) Insgleichen in der Bolkswirthschaft: die Aufhebung der Stlaverei: Mangel eines erlösenden Standes, eines Rechtfertigers, — Herauftom= men des Anarchismus. "Erziehung?"

d) Insgleichen in der Geschichte: der Fatalismus, der Darwinismus; die letten Versuche, Vernunft und Göttlichkeit hineinzudeuten, migrathen. Senti= mentalität vor der Vergangenheit; man ertrüge feine Biographie! — (Der Bhanomenalismus auch hier: Charafter als Maste; es giebt keine Thatfachen.)

e) Insaleichen in der Runft: Romantik und ihr Gegenschlag (Widerwille gegen die romantischen Ideale und Lügen). Letterer, moralisch, als Sinn größerer Wahrhaftigkeit, aber peffimiftisch. reinen "Artisten" (gleichgültig gegen den Inhalt). (Beichtwater = Psychologie und Puritaner = Psycho= logie, zwei Formen der psychologischen Romantif: aber auch noch ihr Gegenschlag, der Versuch sich rein artistisch zum "Menschen" zu stellen, — auch da wird noch nicht die umgekehrte Werth= schätzung gewagt!)

## 70.

Wegen die Lehre vom Ginflug des Milieu's und der äußeren Ursachen: die innere Kraft ist unendlich überlegen; Bieles, was wie Ginflug von Außen aussieht, ist nur ihre Anvassung von Innen her. Genau bieselben Milieu's können entgegengesett ausgedeutet und ausgenützt werden: es giebt keine Thatfachen. — Ein Benie ift nicht erklärt aus folchen Entstehungs= Bedingungen -

#### 71.

Die "Modernität" unter dem Gleichniß von Er-

nährung und Verdauung. —

Die Senfibilität unfäglich reizbarer (- unter moralistischem Aufputz: die Bermehrung des Mitleids -); die Fülle disparater Eindrücke größer als je: — der Rosmopolitismus der Speifen, der Litteraturen, Reitungen, Formen, Geschmäcker, selbst Landschaften. Das Tempo dieser Ginströmung ein Brestissimo; die Eindrücke wischen sich auß; man wehrt sich instinktiv, etwas hereinzunehmen, tief zu nehmen, etwas zu "verdauen": - Schwächung der Verdauungs-Araft resultirt daraus. Gine Art Anpaffung an diese Überhäufung mit Eindrücken tritt ein: der Mensch verlernt zu agiren; er reagirt nur noch auf Erregungen von Außen her. Er giebt feine Rraft aus theils in der Aneignung, theils in der Bertheidigung, theils in der Ent= gegnung. Tiefe Schwächung ber Spontaneität: - der Hiftorifer, Kritifer, Analytifer, der Interpret, der Beobachter, der Sammler, der Lefer, — alles reaktive Talente, - alle Wissenschaft!

Künstliche Zurechtmachung seiner Natur zum "Spiegel"; interessirt, aber gleichsam bloß epidermalinteressirt; eine grundsätliche Kühle, ein Gleichgewicht, eine sestgehaltene niedere Temperatur dicht unter der dünnen Fläche, auf der es Wärme, Bewegung, "Sturm", Wellensviel giebt.

Gegensatz der äußeren Beweglichkeit zu einer gewissen tiefen Schwere und Müdigkeit.

#### 72.

Wohin gehört unfre moderne Welt: in die Ersschöpfung oder in den Aufgang? — Ihre Vielheit und

Unruhe bedingt durch die höchste Form des Bewußt= werdens.

#### 73.

überarbeitung, Reugierde und Mitgefühl — unfere modernen Lafter.

#### 74.

Bur Charakteristik der "Modernität". — Übersreichliche Entwicklung der Zwischengebilde; Berkümmerung der Typen; Abbruch der Tradistionen, Schulen; die Überherrschaft der Instinkte (philosophisch vorbereitet: das Unbewußte mehr werth) nach eingetretener Schwächung der Willenskraft, des Wollens von Zweck und Mittel.

## 75.

Ein tüchtiger Handwerker oder Gelehrter nimmt sich gut aus, wenn er seinen Stolz bei seiner Kunst hat und genügsam und zufrieden auf das Leben blickt. Nichts hingegen ist jämmerlicher anzuschauen, als wenn ein Schuster oder Schulmeister mit leidender Miene zu verstehen giebt, er sei eigentlich für etwas Besseres geboren. Es giebt gar nichts Bessers, als das Gute! und das ist irgend eine Tüchtigkeit haben und aus ihr schaffen, virtu im italienischen Sinne der Renaissance.

Heute, in der Zeit wo der Staat einen unsinnig dicken Bauch hat, giebt es in allen Feldern und Fächern, außer den eigentlichen Arbeitern, noch "Vertreter": z. B. außer den Gelehrten noch Litteraten, außer den leidenden Volksschichten noch schwäßende prahlerische Thunichtgute, welche jenes Leiden "vertreten", gar nicht zu reden von den Politikern von Berufs wegen, welche sich wohls

befinden und Nothstände vor einem Parlament mit starken Lungen "vertreten". Unser modernes Leben ist äußerst kostspielig durch die Wenge Zwischenpersonen; in einer antiken Stadt dagegen, und im Nachklang daran noch in mancher Stadt Spaniens und Italiens, trat man selber auf und hätte Nichts auf einen solchen modernen Vertreter und Zwischenhändler gegeben — es sei denn einen Tritt!

#### 76.

Das Übergewicht der Händler und Zwischen= personen, auch im Geistigsten: der Litterat, der "Berstreter", der Historiker (als Berquicker des Bergangenen und Gegenwärtigen), der Exotiker und Kosmopolit, die Zwischenpersonen zwischen Naturwissenschaft und Philossophie, die Semi-Theologen.

#### 77.

Den größten Ekel haben mir bisher die Schmarotzer des Geistes gemacht: man findet sie, in unserem ungesunden Europa, überall schon, und zwar mit dem besten Gewissen von der Welt. Vielleicht ein wenig trübe, ein wenig air pessimiste, in der Hauptsache aber gefräßig, schmutzig, beschmutzend, sich einschleichend, einschmiegend, diebisch, krätzig — und unschuldig wie alle kleinen Sünder und Mikroben. Sie leben davon, daß andere Leute Geist haben und mit vollen Händen ausgeben: sie wissen, wie es selbst zum Wesen des reichen Geistes gehört, unbekümmert, ohne kleinliche Vorsicht, auf den Tag hin und selbst verschwenderisch sich auszugeben. — Denn der Geist ist ein schlechter Haushalter und hat kein Augenmerk darauf, wie Alles von ihm lebt und zehrt.

#### 78.

# Die Schauspielerei.

Die Farbenbuntheit des modernen Menschen und ihr Reiz. Wesentlich Versteck und Überdruß.

Der Litterat.

Der Politifer (im "nationalen Schwindel").

Die Schauspielerei in den Künsten:

Mangel an Probität der Vorbildung und Schulung (Fromentin);

die Romantiker (Mangel an Philosophie und Wissenschaft und Überfluß an Litteratur);

die Romanschreiber (Walter Scott, aber auch die Nibelungen = Ungeheuer mit der nervösesten Musik);

die Lyrifer.

Die "Wiffenschaftlichkeit".

Virtuosen (Juden).

Die volksthümlichen Ideale als überwunden, aber noch nicht vor dem Volk:

ber Heilige, der Weise, der Prophet.

#### 79.

Die Zuchtlosigkeit des modernen Geistes unter allerhand moralischem Aufputz. — Die Prunkworte sind: die Toleranz (für "Unfähigkeit zu Ja und Nein"); la largeur do sympathie (= ein Drittel Indisserenz, ein Drittel Neugierde, ein Drittel krankhafte Erregbarkeit); die "Objektivität" (= Mangel an Person, Mangel an Wille, Unfähigkeit zur "Liebe"); die "Freiheit" gegen die Regel (Komantis); die "Wahrheit" gegen die Fälscherei und Lügnerei (Naturalismus); die "Wissenschaftlichkeit" (das

"document humain": auf Deutsch der Cosportage-Roman und die Addition — statt der Composition); die "Leidenschaft" an Stelle der Unordnung und der Unmäßigkeit; die "Tiefe" an Stelle der Verworrenheit, des Symbolen-Wirrwars.

80.

Zur Kritik der großen Worte. — Ich bin voller Argwohn und Bosheit gegen Das, was man "Ideal" nennt: hier liegt mein Pessimismus, erkannt zu haben, wie die "höheren Gefühle" eine Quelle des Unheils, das heißt der Verkleinerung und Wertherniedrigung des Menschen sind.

Man täuscht sich jedesmal, wenn man einen "Fortsschritt" von einem Ideal erwartet; der Sieg des Ideals war jedesmal bisher eine retrograde Bewegung.

Christenthum, Revolution, Aushebung der Stlaverei, gleiche Rechte, Philanthropie, Friedensliebe, Gerechtigkeit, Wahrheit: alle diese großen Worte haben nur Werth im Kampf, als Standarte: nicht als Realitäten, sondern als Prunkworte, für etwas ganz Anderes (ja Gegensfähliches!).

81.

Man kennt die Art Mensch, welche sich in die Sentenz tout comprendre c'est tout pardonner verliebt hat. Es sind die Schwachen, es sind vor Allem die Enttäuschten: wenn es an Allem etwas zu verzeihen giebt, so giebt es auch an Allem etwas zu verachten? Es ist die Philosophie der Enttäuschung, die sich hier so human in Mitleiden einwickelt und süß blickt.

Das sind Romantifer, benen ber Glaube flöten gieng: nun wollen sie wenigstens noch zusehen, wie

Alles läuft und verläuft. Sie nennen's l'art pour l'art, "Objektivität" u. s. w.

#### 82.

Hande Bampte des Pessimismus: — die diners chez Magny; der russische Pessimismus (Tolstoi, Dostoiewsky); der ästhetische Pessimismus, l'art pour l'art, "description" (der romantische und der antiromantische Pessimismus); der erkenntnistheoretische Pessimismus (Schopenhauer; der Phänomenalismus); der anarchistische Pessimismus; die "Religion des Mitseids", buddhistische Vorbewegung; der Cultur=Pessimismus (Exotismus, Kosmopolitismus); der moralistische Pessimismus: ich selber.

#### 83.

"Ohne den chriftlichen Glauben, meinte Pascal, werdet ihr euch selbst, ebenso wie die Natur und die Geschichte, un monstro et un chaos." Diese Prophezeiung haben wir erfüllt: nachdem das schwächlichs optimistische achtzehnte Jahrhundert den Menschen verzhübscht und verrationalisitt hatte.

Schopenhauer und Pascal. — In einem wesentslichen Sinne ist Schopenhauer der Erste, der die Bewegung Pascal's wieder aufnimmt: un monstre et un chaos, folglich Etwas, das zu verneinen ist ... Geschichte, Natur, der Mensch selbst!

"Unfre Unfähigkeit, die Wahrheit zu erstennen, ist die Folge unsrer Verderbniß, unfres moralischen Verfalls": so Pascal. Und so im Grunde Schopenhauer. "Umso tiefer die Verderbniß der Vernunft, umso nothwendiger die Heilslehre" — oder, Schopenshauerisch gesprochen, die Verneinung.

# 84.

Schopenhauer als Nachschlag (Zustand vor der Revolution): — Mitleid, Sinnlichkeit, Kunst, Schwäche des Willens, Katholizismus der geistigsten Begierden — das ist gutes achtzehntes Jahrhundert au fond.

Schopenhauer's Grundmißverständniß des Willens (wie als ob Begierde, Instinkt, Trieb das Wesentliche am Willen sei) ist typisch: Wertherniedrigung des Willens dis zur Verkennung. Insgleichen Haß gegen das Wollen; Versuch, in dem Nicht-mehr-wollen, im "Subjektsein ohne Ziel und Absicht" (im "reinen willensfreien Subjekt") etwas Höheres, ja das Höhere, das Werthvolle zu sehen. Großes Symptom der Ermüdung oder der Schwäche des Willens: denn dieser ist ganz eigentlich Das, was die Begierden als Herr behandelt, ihnen Weg und Maaß weist...

# 85.

Man hat den unwürdigen Versuch gemacht, in Wagner und Schopenhauer Typen der geistig Gestörten zu sehen: eine ungleich wesentlichere Einsicht wäre gewonnen, den Typus der décadence, den Beide darstellen, wissenschaftlich zu präcifiren.

# 86.

Henrik Ihen ift mir sehr deutlich geworden. Mit all seinem robusten Idealismus und "Willen zur Wahrs heit" hat er sich nicht von dem Moral-Aussianus frei zu machen gewagt, welcher "Freiheit" sagt und nicht sich eingestehen will, was Freiheit ist: die zweite Stufe in der Metamorphose des "Willens zur Macht" seitens Derer, denen sie sehlt. Auf der ersten verlangt man Gerechtigkeit von Seiten Derer, welche die Macht haben. Auf der zweiten sagt man "Freiheit", d. h. man will "loskommen" von Denen, welche die Macht haben. Auf der dritten sagt man "gleiche Rechte", d. h. man will, so lange man noch nicht das Übergewicht hat, auch die Mitbewerber hindern, in der Macht zu wachsen.

#### 87.

Niedergang des Protestantismus: theoretisch und historisch als Halbheit begriffen. Thatsächliches übergewicht des Katholizismus; das Gefühl des Protestantismus so erloschen, daß die stärtsten antiprotestantischen Bewegungen nicht mehr als solche empfunden werden (zum Beispiel Wagner's Parsisal). Die ganze höhere Geistigkeit in Frankreich ist katholisch im Instinkt; Bismarck hat begriffen, daß es einen Protestantismus gar nicht mehr giebt.

# 88.

Der Protestantismus, jene geistig unreinliche und langweilige Form der décadence, in der das Christenthum sich bisher im mediokren Norden zu conserviren gewußt hat: als etwas Halbes und Complexes werthvoll für die Erkenntniß, insofern es Erfahrungen verschiedener Ordnung und Herkunst in den gleichen Köpsen zussammenbrachte.

# 89.

Was hat der deutsche Geist aus dem Christenthum gemacht! — Und daß ich beim Protestantismus stehen

bleibe: wie viel Bier ist wieder in der protestantischen Christlichkeit! Ist eine geistig verdumpstere, saulere, gliederstreckendere Form des Christen=Glaubens noch denkbar, als die eines deutschen Durchschnitts=Protestan=ten?... Das nenne ich mir ein bescheidenes Christenthum! eine Homöopathie des Christenthums nenne ich's! — Man erinnert mich daran, daß es heute auch einen undescheid nen Protestantismus giebt, den der Hofperediger und antisemitischen Spekulanten: aber Niemand hat noch behauptet, daß irgend ein "Geist" auf diesen Gewässern "schwebe"... Das ist bloß eine unanständigere Form der Christlichkeit, durchaus noch keine verständigere ...

#### 90.

Fortschritt. — Daß wir uns nicht täuschen! Die Zeit läuft vorwärts, — wir möchten glauben, daß auch Alles, was in ihr ift, vorwärts läuft, — daß die Entwicklung eine Vorwärts-Entwicklung ist . . . Das ist ber Augenschein, von dem die Besonnensten verführt werden. Aber das neunzehnte Jahrhundert ist kein Fortschritt gegen das sechszehnte: und der deutsche Beist von 1888 ist ein Rückschritt gegen den deutschen Geist von 1788 ... Die "Menschheit" avancirt nicht, sie existirt nicht einmal. Der Gesammt-Aspett ist der einer ungeheuren Erverimentir=Werkstätte, wo Einiges gelingt, zerftreut durch alle Zeiten, und Unfägliches migrath, wo alle Ordnung, Logif, Berbindung und Berbindlich= feit fehlt. Wie durften wir verkennen, daß die Berauffunft bes Christenthums eine décadence-Bewegung ist? ... Daß die deutsche Reformation eine Recrudescenz der christlichen Barbarei ist? . . . Daß die Revolution

den Instinkt zur großen Organisation der Gesellschaft zerstört hat? . . . Der Mensch ist kein Fortschritt gegen das Thier: der Cultur=Bärtling ist eine Mißgeburt im Vergleich zum Araber und Corsen; der Chinese ist ein wohlgerathnerer Thpus, nämlich dauerfähiger, als der Europäer . . .

# b) Die letzten Jahrhunderte.

91.

Die Verdüsterung, die pessimistische Färbung kommt nothwendig im Gesolge der Ansklärung. Gegen 1770 bemerkte man bereits die Abnahme der Heiterkeit; Frauen dachten, mit jenem weiblichen Instinkt, der immer zu Gunsten der Tugend Partei nimmt, daß die Immoralität daran Schuld sei. Galiani traf in's Schwarze: er citirt Voltaire's Vers:

> Un monstre gai vaut mieux Qu'un sentimental ennuyeux.

Wenn ich nun vermeine, jetzt um ein paar Jahrhunderte Voltairen und sogar Galiani — der etwas viel Tieferes war — in der Auftlärung voraus zu sein: wie weit mußte ich also gar in der Verdüsterung gelangt sein! Dies ist auch wahr: und ich nahm zeitig mich mit einer Art Bedauern in Acht vor der deutschen und christlichen Enge 'und Folge-Unrichtigkeit des Schopenhauer'schen oder gar Leopardi'schen Pessimismus und suchte die principiellsten Formen auf (— Usien —). Um aber diesen extremen Pessimismus zu ertragen (wie er hier und da aus meiner "Gedurt der Tragödie" herausstlingt), "ohne Gott und Moral" allein zu leben, mußte

ich mir ein Gegenstück erfinden. Vielleicht weiß ich am besten, warum der Mensch allein lacht: er allein leidet so tief, daß er das Lachen erfinden mußte. Das unglückslichste und melancholischste Thier ist, wie billig, das heiterste.

92.

In Bezug auf beutsche Cultur habe ich das Gefühl des Niedergangs immer gehabt. Das hat mich oft unhillig gegen das ganze Phänomen der europäischen Cultur gemacht, daß ich eine niedergehende Art kennen lernte. Die Deutschen kommen immer später hinterdrein: sie tragen Etwas in der Tiefe, z. B. —

Abhängigkeit vom Ausland: z. B. Kant — Rouffeau,

Senfualisten, Hume, Swedenborg.

Schopenhauer — Inder und Romantik, Voltaire. Wagner — französischer Cultus des Gräßlichen und der großen Oper, Paris und Flucht in Ur= zustände (die Schwester-Che).

— Gesetz der Nachzügler (Provinz nach Paris, Deutschland nach Frankreich). Wieso gerade Deutsche das Griechische entdeckten (: je stärker man einen Trieb entwickelt, umso anziehender wird es, sich einmal in seinen Gegensatzu sustürzen).

Musik ift Austlingen.

93.

Renaissance und Reformation. — Was beweist die Renaissance? Daß das Reich des "Individuums" nur kurz sein kann. Die Verschwendung ist zu groß; es sehlt die Möglichseit selbst, zu sammeln, zu capitalisiren, und die Erschöpfung folgt auf dem Fuße Es sind Zeiten, wo Alles verthan wird, wo die Kraft

selbst verthan wird, mit der man sammelt, capitalisirt, Reichthum auf Reichthum häuft . . . Selbst die Gegner solcher Bewegungen sind zu einer unsinnigen Krafts Bergeudung gezwungen; auch sie werden alsbald ersschöpft, ausgebraucht, öde.

Wir haben in der Reformation ein wüstes und pöbelhaftes Gegenstück zur Renaissance Italiens, verswandten Antrieben entsprungen, nur daß diese im zurückgebliebenen, gemein gebliebenen Norden sich religiös verkleiden mußten, — dort hatte sich der Begriff des höheren Lebens von dem des religiösen Lebens noch

nicht abgelöst.

Auch mit der Reformation will das Individuum zur Freiheit; "Teder sein eigner Priester" ist auch nur eine Formel der Libertinage. In Wahrheit genügte Ein Wort— "evangelische Freiheit"— und alle Instinkte, die Grund hatten, im Verborgenen zu bleiben, brachen wie wilde Hunde herauß, die brutalsten Bedürsnisse bekamen mit Einem Wale den Muth zu sich, Alles schien gerechtsertigt . . . Wan hütete sich zu begreisen, welche Freisheit man im Grunde gemeint hatte, man schloß die Augen vor sich . . . Aber daß man die Augen zumachte und die Lippen mit schwärmerischen Reden benetzte, hinderte nicht, daß die Hände zugriffen, wo Etwas zu greisen war, daß der Bauch der Gott des "freien Evangeliums" wurde, daß alle Rache- und Neid-Gelüste sich in unersättlicher Wuth befriedigten . . .

Dies dauerte eine Weile: dann kam die Erschöpfung, ganz so wie sie im Süden Europa's gekommen war; und auch hier wieder eine gemeine Art Erschöpfung, ein allgemeines ruere in servitium . . . Es kam das unanskändige Jahrhundert Deutschlands . . .

94.

Die Ritterlichkeit als die errungene Position der Macht: ihr allmähliges Zerbrechen (und zum Theil Übergang in's Breitere, Bürgerliche). Bei Larochefoucauld ist Bewußtsein über die eigentlichen Triebfedern der Noblesse des Gemüths da — und christlich verdüsterte Beurtheilung dieser Triebfedern.

Fortsetzung des Christenthums durch die frangosische Revolution. Der Berführer ist Rousseau: er entfesselt das Weib wieder, das von da an immer interessanter - leidend - bargestellt wird. Dann die Sclaven und Mistreß Beecher-Stowe. Dann die Armen und die Arbeiter. Dann die Lasterhaften und Kranken, — alles das wird in den Vordergrund gestellt (selbst um für das Genie einzunehmen, wissen sie seit fünfhundert Jahren es nicht anders als den aroften Leidträger barzuftellen!). Dann fommt ber Fluch auf die Wollust (Baudelaire und Schopenhauer); die entschiedenste Überzeugung, daß Herrschsucht das größte Laster ist; vollkommene Sicherheit darin, daß Moral und désintéressement identische Begriffe sind; daß das "Glück Aller" ein erftrebenswerthes Ziel sei (d. h. das Himmelreich Christi). Wir find auf dem besten Wege: das Himmelreich der Armen des Geistes hat begonnen. — Zwischenstufen: der Bourgeois (in Folge des Geldes Parvenu) und der Arbeiter (in Folge der Maschine).

Bergleich ber griechischen Cultur und ber französischen zur Zeit Ludwig's XIV. Entschiedener Glaube an sich selber. Ein Stand von Müßigen, die es sich schwer machen und viel Selbstüberwindung üben. Die Macht der Korm, Wille, sich zu formen. "Glück" als

Ziel eingestanden. Biel Kraft und Energie hinter dem Formenwesen. Der Genuß am Anblick eines so leicht scheinenden Lebens. — Die Griechen sahen den Franzosen wie Kinder aus.

#### 95.

# Die brei Sahrhunderte.

Ihre verschiedene Sensibilität drückt sich am besten so aus:

Aristokratismus: Descartes, Herrschaft der Bernunft, Zeugniß von der Souveränetät des Willens:

Femininismus: Rousseau, Herrschaft des Gefühls, Zeugniß von der Souveranetat der Sinne, verlogen;

Animalismus: Schopenhauer, Herrschaft der Begierde, Zeugniß von der Souweränetät der Animalität, redlicher, aber düster.

Das 17. Jahrhundert ist aristokratisch, ordnend, hochmüthig gegen das Animalische, streng gegen das Heimalische, streng gegen das Heimalische, streng gegen das Herz, "ungemüthlich", sogar ohne Gemüth, "undeutsch", dem Burlesken und dem Natürlichen abhold, generalissirend und souverän gegen Vergangenheit: denn es glaubt an sich. Viel Naubthier au fond, viel afketische Gewöhnung, um Herr zu bleiben. Das willensstarke Jahrhundert; auch das der starken Leidenschaft.

Das 18. Jahrhundert ist vom Weibe beherrscht, schwärmerisch, geistreich, flach, aber mit einem Geiste im Dienst der Wünschbarkeit, des Herzens, libertin im Genusse des Geistigsten, alle Autoritäten unterminirend; berauscht, heiter, klar, human, falsch vor sich, viel Canaille

au fond, gesellschaftlich . . .

Das 19. Jahrhundert ist animalischer, untersirdischer, häßlicher, realistischer, pöbelhaster, und ebensdshalb "besser", "ehrlicher", vor der "Wirklichkeit" jeder Art unterwürfiger, wahrer; aber willensschwach, aber traurig und dunkelsbegehrlich, aber satalistisch. Weder vor der "Vernunft", noch vor dem "Herzen" in Scheu und Hochachtung; ties überzeugt von der Herrschaft der Begierde (Schopenhauer sagte "Wille": aber nichts ist charakteristischer für seine Philosophie, als daß das eigentliche Wollen in ihr sehlt). Selbst die Moral auf einen Instinkt reduzirt ("Witleid").

Auguste Comte ist Fortsetzung des 18. Jahrshunderts (Herrschaft von cour über la tète, Sensualismus in der Erkenntnistheorie, altruistische

Schwärmerei).

Daß die Wissenschaft in dem Grade souverän geworden ist, das beweist, wie das 19. Jahrhundert sich von der Domination der Ideale losgemacht hat. Eine gewisse "Bedürfnißlosigkeit" im Wünschen ermöglicht uns erst unsere wissenschaftliche Neugierde und Strenge — diese unsere Art Tugend...

Die Romantik ist Nachschlag des 18. Jahrshunderts; eine Art aufgethürmtes Verlangen nach dessen Schwärmerei großen Stils (— thatsächlich ein gut Stück Schauspielerei und Selbstbetrügerei: man wollte die starke Natur, die große Leidenschaft horstreuen).

Das 19. Jahrhundert sucht institution nach Theorien, mit denen es seine satalistische Unterwerfung unter das Ehatsächliche gerechtsertigt fühlt. Schon See gel's Erfolg gegen die "Empfindsamkeit" und den romantischen Idealismus lag im Fatalistischen seiner Denkweise, in seinem Glauben an die größere Vernunft auf Seiten des Siegreichen, in seiner Rechtsertigung des

wirklichen "Staates" (an Stelle von "Menschheit" u. f. w.). - Schopenhauer: wir sind etwas Dummes und, besten Falls, sogar etwas Sich-selbst-Aufhebendes. Erfolg des Determinismus, der genealogischen Ableitung der früher absolut geltenden Verbindlichkeiten, die Lehre vom milieu und der Anpassung, die Reduktion des Willens auf Reflexbewegungen, die Leugnung des Willens als "wirkender Ursache"; endlich — eine wirkliche Umtaufung: man sieht so wenig Wille, daß das Wort frei wird, um etwas Anderes zu bezeichnen. Weitere Theorien: die Lehre von der Objektivität, "willenlosen" Betrachtung, als einzigem Weg zur Wahrheit; auch zur Schönheit (- auch der Glaube an das "Genie", um ein Recht auf Unterwerfung zu haben); der Mechanismus, die ausrechenbare Starrheit des mechanischen Processes; der angebliche "Naturalismus", Elimination des wählenden, richtenden, interpretirenden Subjekts als Princip —

Kant, mit seiner "praktischen Vernunft", mit seinem Woral=Fanatismus ist ganz 18. Jahrhundert; noch völlig außerhalb der historischen Bewegung; ohne jeden Blick für die Wirklichkeit seiner Zeit, z. B. Nevolution; unberührt von der griechischen Philosophie; Phantast des Pflichtbegriffs; Sensualist, mit dem Hinterhang der dogmatischen Verwöhnung —.

Die Rückbewegung auf Kant in unserem Jahrhundert ist eine Rückbewegung zum achtzehnten Jahrhundert: man will sich ein Recht wieder auf die alten Ideale und die alte Schwärmerei verschaffen, — darum eine Erkenntnistheorie, welche "Grenzen setzt", das heißt erlaubt, ein Jenseits der Vernunft nach Belieben anzusetzen...

Die Denkweise Hegel's ift von der Goethe'schen nicht sehr entfernt: man hore Goethe über Spinoza.

Wille zur Vergöttlichung des Alls und des Lebens, um in seinem Anschauen und Ergründen Ruhe und Glück zu sinden; Hegel sucht Vernunft überall, — vor der Vernunft darf man sich ergeben und bescheiden. Bei Goethe eine Art von sast freudigem und vertrauens dem Fatalismus, der nicht revoltirt, der nicht ermattet, der aus sich eine Totalität zu bilden sucht, im Glauben, daß erst in der Totalität Alles sich erlöst, als gut und gerechtsertigt erscheint.

#### 96.

Periode der Aufklärung, — darauf Periode der Empfindsamkeit. Inwiefern Schopenhauer zur "Emspfindsamkeit" gehört (Hegel zur Geistigkeit).

#### 97.

Das 17. Jahrhundert leidet am Menschen wie an einer Summe von Widersprüchen ("l'amas de contradictions", der wir sind); es sucht den Menschen zu entdecken, zu ordnen, auszugraben: während das 18. Jahrhundert zu vergessen sucht, was man von der Natur des Menschen weiß, um ihn an seine Utopie anzupassen. "Oberstächlich, weich, human", schwärmt für "den Menschen" —

Das 17. Jahrhundert sucht die Spuren des Individuums auszuwischen, damit das Werk dem Leben so ähnlich als möglich sehe. Das 18. sucht durch das Werk für den Autor zu interessiren. Das 17. Jahrhundert sucht in der Kunst Kunst, ein Stück Eultur; das 18. treibt mit der Kunst Propaganda für Reformen socialer und politischer Natur.

Die "Utopie", der "ideale Mensch" die Naturs Angöttlichung, die Eitelkeit des SichsinsScenessetzens, die Unterordnung unter die Propaganda socialer Ziele, die Charlatanerie — das haben wir vom 18. Jahrs hundert.

Der Stil des 17. Jahrhunderts: propre, exact et libre.

Das starke Individuum, sich selbst genügend oder vor Gott in eifriger Bemühung — und jene moderne Autoren-Zudringlichkeit und "Zuspringlichkeit — das sind Gegensätze. "Sich-produciren" — damit versgleiche man die Gelehrten von Port-Noyal.

Alfieri hatte einen Sinn für großen Stil.

Der Haß gegen bas Burleste (Würdelose), der Mangel an Natursinn gehört zum 17. Jahrhundert.

# 98.

Gegen Rousseau. — Der Mensch ist leider nicht mehr böse genug; die Gegner Rousseau's, welche sagen "der Mensch ist ein Raubthier", haben leider nicht Recht. Nicht die Verderbniß des Menschen, sondern seine Verzärtlichung und Vermoralisirung ist der Fluch. In der Sphäre, welche von Rousseau am heftigsten bekämpst wurde, war gerade die relativ noch starke und wohlegerathene Art Mensch (— die, welche noch die großen Affekte, ungebrochen hatte: Wille zur Macht, Wille zum Genuß, Wille und Vermögen zu commandiren). Man muß den Menschen des 18. Jahrhunderts mit dem Menschen der Renaissance vergleichen (auch dem des 17. Jahrhunderts in Frankreich), um zu spüren, worum es sich handelt: Rousseau ist ein Symptom der Selbstverachtung und der erhisten Eitelkeit — beides Anzeichen,

daß es am dominirenden Willen fehlt: er moralisirt und sucht die Ursache seiner Miserabilität als Rancunes Mensch in den herrschenden Ständen.

99.

Voltaire — Rouffeau. — Der Zustand der Natur ist furchtbar, der Mensch ist Naubthier; unsere Civilisation ist ein unerhörter Triumph über diese Raubthiers Natur: — so schloß Voltaire. Er empfand die Milberung, die Naffinements, die geistigen Freuden des civilisirten Zustandes; er verachtete die Bornirtheit, auch in der Form der Tugend; den Mangel an Delikatesse auch bei den Asseten und Mönchen.

Die moralische Verwerslichkeit des Menschen schien Rousseau zu präoccupiren; man kann mit den Worten "ungerecht", "grausam" am meisten die Instinkte der Unterdrückten aufreizen, die sich sonst unter dem Bann des votitum und der Ungnade befinden: sodaß ihr Gewissen ihnen die aufrührerischen Bezgierden widerrät. Diese Emancipatoren suchen vor Allem Eins: ihrer Partei die großen Accente und Uttitüden der höheren Katur zu geben.

## 100.

Nousseau: die Regel gründend auf das Gefühl; die Natur als Quelle der Gerechtigkeit; der Mensch vervollskommnet sich in dem Maaße, in dem er sich der Natur nähert (— nach Voltaire in dem Maaße, in dem er sich von der Natur entfernt). Dieselben Spochen für den Ginen die des Fortschritts der Humanität, für den Andern Zeiten der Verschlimmerung von Ungerechtigkeit und Ungleichheit.

Voltaire noch die umanità im Sinne der Renaifs sance begreifend, insgleichen die virtù (als "hohe Cultur"), er kämpft für die Sache der "honnstes gens" und "de la bonne compagnie", die Sache des Geschmacks, der Wissenschaft, der Künste, die Sache des Fortschritts selbst und der Civilisation.

Der Kampf gegen 1760 entbrannt: der Genfer Bürger und le seigneur de Ferney. Erst von da an wird Voltaire der Mann seines Jahrhunderts, der Philosoph, der Vertreter der Toleranz und des Unglaubens (bis dahin nur un del esprit). Der Neid und der Haß auf Rousseaufeau's Erfolg trieb ihn vorwärts, "in die Höhe".

Pour "la canaille" un dieu rémunérateur et vengeur — Voltaire.

Rritif beider Standpunkte in Hinscht auf den Werth der Civilisation. Die sociale Erfindung die schönste, die es für Voltaire giebt: es giebt kein höheres Ziel, als sie zu unterhalten und zu vervollkommnen; eben Das ist die honnêteté, die socialen Gebräuche zu achten; Tugend ein Gehorsam gegen gewisse nothwendige "Vorntheile" zu Gunsten der Erhaltung der "Gesellschaft". Eultur=Wissionär, Aristokrat, Vertreter der siegereichen, herrschenden Stände und ihrer Werthungen. Aber Rousseau blieb Plebejer, auch als homme de lettres, das war unerhört; seine unverschämte Verachtung alles dessen, was nicht er selbst war.

Das Krankhafte an Kousseau am meisten bewundert und nachgeahmt. (Lord Byron ihm verwandt; auch sich zu erhabenen Attitüden ausschraubend, zum rancunösen Groll; Zeichen der "Gemeinheit"; später, durch Venedig in's Gleichgewicht gebracht, begriff er, was mehr erleichtert und wohlthut, ... l'insouciance.) Rouffeau ist stolz in Hinsicht auf Das, was er ist, trot seiner Herkunft; aber er geräth außer sich, wenn man ihn daran erinnert...

Bei Rouffeau unzweifelhaft die Geistesstörung, bei Voltaire eine ungewöhnliche Gesundheit und Leichtigsteit. Die Kancune des Kranken; die Zeiten seines Irrsinns auch die seiner Menschenverachtung und seines Mißtrauens.

Die Vertheidigung der Providenz durch Roussen (gegen den Pessimismus Voltaire's): er brauchte Gott, um den Fluch auf die Gesellschaft und die Civilization wersen zu können; Alles mußte an sich gut sein, da Gott es geschaffen; nur der Mensch hat den Menschen verdorben. Der "gute Mensch" als Naturmensch war eine reine Phantasie; aber mit dem Dogma von der Autorschaft Gottes etwas Wahrscheinliches und Vegründetes.

Romantik à la Rousseau: die Leidenschaft ("das souveräne Recht der Passion"); die "Natürlichkeit"; die Fascination der Verrücktheit (die Narrheit zur Größe gerechnet); die unsinnige Sitelkeit des Schwachen; die Pöbels Rancune als Richterin ("in der Politik hat man seit hundert Jahren einen Kranken als Führer genommen").

## 101.

Kant: macht ben erkenntnißtheoretischen Skepticis= mus der Engländer möglich für Deutsche:

1) indem er die moralischen und religiösen Bedürfnisse der Deutschen für denselben interessirt: so wie aus
gleichem Grunde die neueren Afademiker die Skepsis
benutzten als Vorbereitung für den Platonismus (vide Augustin); so wie Pascal sogar die moralistische Skepsis benutzte, um das Bedürsniß nach Glauben zu
excitiren ("zu rechtfertigen"); 2) indem er ihn scholastisch verschnörkelte und verskräuselte und dadurch dem wissenschaftlichen Forms Geschmack der Deutschen annehmbar machte (denn Locke und Hume an sich waren zu hell, zu klar, d. h. nach deutschen Berthinstinkten geurtheilt "zu oberflächlich"—).

Rant: ein geringer Psycholog und Menschenkenner; grob fehlgreifend in Hinsicht auf große historische Werthe (französische Revolution); Moral-Fanatifer à la Rousseau; mit unterirdischer Christlichkeit der Werthe; Dogmatiker durch und durch, aber mit einem schwerfälligen liber= druß an diesem Hang, bis zum Wunsche, ihn zu thrannisiren, aber auch der Stepsis sofort mude; noch von feinem Hauche fosmopolitischen Geschmacks und antifer Schönheit angeweht ..., ein Verzögerer und Vermittler, nichts Originelles (- so wie Leibnig zwischen Mechanik und Spiritualismus, wie Goethe zwischen dem Geschmack des 18. Jahrhunderts und dem des "historischen Sinnes" [— ber wesentlich ein Sinn des Erotismus ist], wie die deutsche Musik zwischen französischer und italienischer Musik, wie Karl der Große zwischen imperium Romanum und Nationalismus vermittelte. überbrückte, - Bergögerer par excellence).

# 102.

Inwiesern die christlichen Jahrhunderte mit ihrem Pessimismus stärkere Jahrhunderte waren als das 18. Jahrhundert — entsprechend das tragische Zeitsalter der Griechen —.

Das 19. Jahrhundert gegen das 18. Jahrhundert. Worin Erbe, — worin Rückgang gegen dasselbe ("geist"= loser, geschmackloser), — worin Fortschritt über dasselbe (düsterer, realistischer, stärker).

### 103.

Was bedeutet das, daß wir die campagna Romana nachfühlen? Und das Hochgebirge?

Chateaubriand 1803 in einem Brief an M. de Fontanes giebt den ersten Eindruck der campagna Romana.

Der Präsident de Brosses sagt von der campagna Romana: "il fallait que Romulus sût ivre, quand il songea à bâtir une ville dans un terrain aussi laid."

Auch Delacroix wollte Rom nicht, es machte ihm Furcht. Er schwärmte für Venedig, wie Shakespeare, wie Byron, wie George Sand. Die Abneigung gegen Kom auch bei Theoph. Gautier — und bei Rich. Wagner.

Lamartine hat für Sorrent und den Posilipp die Sprache —

Bictor Hugo schwärmt für Spanien, "parce que aucune autre nation n'a moins emprunté à l'antiquité, parce qu'elle n'a subi aucune influence classique."

# 104.

Die beiden großen Tentativen, die gemacht worden sind, das 18. Jahrhundert zu überwinden:

Napoleon, indem er den Mann, den Soldaten und den großen Kampf um Macht wieder auf= weckte — Europa als politische Einheit con= cipirend;

Goethe, indem er eine europäische Cultur imas ginirte, die die volle Erbschaft der schon ersreichten Humanität macht.

Die deutsche Cultur dieses Jahrhunderts erweckt Mißtrauen — in der Musik sehlt jenes volle, erlösende und bindende Element Goethe —

# 105.

Das Übergewicht ber Musit in den Komantifern von 1830 und 1840. Delacroix. Ingres, ein leidenschaftslicher Musiter (Cultus für Gluck, Hahdn, Beethoven, Mozart) sagte seinen Schülern in Kom "si je pouvais vous rendre tous musiciens, vous y gagneriez comme peintres"—; insgleichen Horace Bernet, mit einer besonderen Leidenschaft für den Don Juan (wie Mendelssohn bezeugt 1831); insgleichen Stendhal, der von sich sagt: Combien de lieues ne ferais-je pas à pied, et à combien de jours de prison ne me soumetterais-je pas pour entendre Don Juan ou le Matrimonio segreto; et je ne sais pour quelle autre chose je ferais cet effort. Damals war er 56 Jahre alt.

Die entliehenen Formen, z. B. Brahms als typischer "Epigone", Mendelssohn's gebildeter Protestantismus ebenfalls (eine frühere "Seele" wird nachgedichtet...)

- die moralischen und poetischen Substitutionen bei Wagner, die eine Kunft als Nothbehelf für Mängel in der anderen.
- der "historische Sinn", die Inspiration durch Dichten, Sagen,
- jene typische Verwandlung, für die unter Franzosen G. Flaubert, unter Deutschen Nichard Wagner das deutlichste Beispiel ist, wie der romantische Glaube an die Liebe und die Zukunft in das Verlangen zum Nichts sich verwandelt, 1830 in 1850.

# 106.

Warum culminirt die deutsche Musik zur Zeit der beutschen Romantik? Warum sehlt Goethe in der

deutschen Musik? Wie viel Schiller, genauer wie viel "Thekla" ist dagegen in Beethoven!

Schumann hat Eichendorff, Uhland, Heine, Hoffsmann, Tieck in sich. Richard Wagner hat Freischütz, Hoffmann, Grimm, die romantische Sage, den mystischen Katholizismus des Instinkts, den Symbolismus, die "Freigeisterei der Leidenschaft" (Rousseau's Absicht). Der "Fliegende Holländer" schmeckt nach Frankreich, wo le tenébreux 1830 der Verführer-Typus war.

Cultus der Musik, der revolutionären Romantik der Form. Wagner resümirt die Romantik, die deutsche und die französische —

#### 107.

Richard Wagner bleibt, bloß in Hinsicht auf seinen Werth für Deutschland und deutsche Cultur abgeschätt, ein großes Fragezeichen, ein deutsches Unglück vielleicht, ein Schicksal in jedem Falle: aber was liegt daran? Ist er nicht sehr viel mehr, als bloß ein deutsches Ereigniß? Es will mir sogar scheinen, daß er nirgendswo weniger hingehört als nach Deutschland; nichts ist daselbst auf ihn vorbereitet, sein ganzer Typus steht unter Deutschen einfach fremd, wunderlich, unverstanden, unverständlich da. Aber man hütet sich, das sich ein= zugestehen: dazu ist man zu gutmüthig, zu viereckig, zu beutsch. "Credo quia absurdus est"; so will es und wollte es auch in diesem Falle der deutsche Geist und so glaubt er einstweilen Alles, was Wagner über fich felbst geglaubt haben wollte. Der deutsche Beist hat zu allen Zeiten in psychologicis der Feinheit und Divination ermangelt. Heute, wo er unter dem Hoch= bruck der Baterländerei und Selbstbewunderung steht, verdickt und vergröbert er sich zusehends: wie sollte er dem Problem Wagner gewachsen sein! —

#### 108.

Die Deutschen sind noch Nichts, aber sie werden etwas; also haben sie noch keine Cultur, — also können sie noch keine Cultur haben! Das ist mein Sat: mag sich daran stoßen, wer es muß. — Sie sind noch nichts: das heißt sie sind allerlei. Sie werden etwas: das heißt sie sind allerlei. Sie werden etwas: das heißt sie hören einmal auf, allerlei zu sein. Das letzte ist im Grunde nur ein Bunsch, kaum noch eine Hoff-nung; glücklicherweise ein Bunsch, auf dem man leben kann, eine Sache des Willens, der Arbeit, der Zucht, der Züchtung so gut als eine Sache des Unwillens, des Verlangens, der Entbehrung, des Unbehagens, ja der Erbitterung, — kurz, wir Deutschen wollen Etwas von uns, was man von uns noch nicht wollte — wir wollen Etwas mehr!

Daß diesem "Deutschen, wie er noch nicht ist"—
etwas Bessers zukommt, als die heutige deutsche
"Bildung"; daß alle "Werdenden" ergrinunt sein müssen,
wo sie eine Zufriedenheit auf diesem Bereiche, ein dreistes
"Sich=zur=Ruhe=setzen" oder "Sich=selbst=anräuchern"
wahrnehmen: das ist mein zweiter Satz, über den ich
auch noch nicht umgelernt habe.

# c) Anzeichen der Erstarkung.

## 109.

Grundsatz: es giebt etwas von Verfall in Allem, was den modernen Menschen anzeigt: aber dicht neben der Krankheit stehen Anzeichen einer unerprobten Kraft

und Mächtigkeit ber Seele. Diefelben Gründe, welche die Verkleinerung der Menschen hervorbringen, treiben die Stärkeren und Seltneren bis hinauf zur Größe.

# 110.

Gesammt-Einsicht: der zweideutige Charakter unfrer modernen Welt, — eben dieselben Symptome könnten auf Niedergang und auf Stärke deuten. Und die Abzeichen der Stärke, der errungenen Mündigkeit könnten auf Grund überlieferter (zurückgebliebener) Gefühls-Abwerthung als Schwäche mißverstanden werden. Kurz, das Gefühl, als Werthgefühl, ist nicht auf der Höhe der Zeit.

Verallgemeinert: Das Werthgefühl ist immer rückftändig, es drückt Erhaltungs-, Wachsthums-Bedingungen einer viel früheren Zeit aus: es kämpft gegen neue Daseinsbedingungen an, aus denen es nicht gewachsen ist und die es nothwendig misversteht: es hemmt, es weckt Argwohn gegen das Neue...

# 111.

Das Problem des neunzehnten Jahrhunderts. Ob seine starke und schwache Seite zu einander gehören? Ob es aus Einem Holze geschnitt ist? Ob die Verschiedenheit seiner Ideale, und deren Widerspruch, in einem höheren Zwecke bedingt ist: als etwas Höheres? — Denn es konnte die Vorbestimmung zur Größe sein, in diesem Maaße in heftiger Spannung zu wachsen. Die Unzusriedenheit, der Nihilismus könnte ein gutes Reichen sein.

#### 112.

Gesammt-Einsicht. — Thatsächlich bringt jedes große Wachsthum auch ein ungeheures Abbröckeln und Vergehen mit sich: das Leiden, die Symptome des Niedergangs gehören in die Zeiten ungeheuren Vorwärtsgehens; jede fruchtbare und mächtige Bewegung der Menscheit hat zugleich eine nihilistische Bewegung mitgeschaffen. Es wäre unter Umständen das Anzeichen für ein einschneidendes und allerwesentlichstes Wachsthum, für den Übergang in neue Daseinsbedingungen, daß die extremste Form des Pessimismus, der eigentliche Nihilismus, zur Welt fäme. Dies habe ich begriffen.

#### 113.

## A.

Von einer vollen herzhaften Würdigung unster jetzigen Menschheit auszugehen: — sich nicht durch den Augenschein täuschen lassen: diese Menschheit ist weniger "effektvoll", aber sie giebt ganz andere Garantien der Dauer, ihr Tempo ist langsamer, aber der Takt selbst ist viel reicher. Die Gesundheit nimmt zu, die wirk-lichen Bedingungen des starken Leibes werden erkannt und allmählich geschaffen, der "Asketismus" ironice —. Die Scheu vor Extremen, ein gewisses Zutrauen zum "rechten Beg", keine Schwärmerei; ein zeitweiliges Sichseinleben in engere Werthe (wie "Vaterland", wie "Wissenschaft" u. s. w.).

Dies ganze Bild wäre aber immer noch zweis beutig: — es könnte eine aufsteigende ober aber eine absteigende Bewegung des Lebens sein.

# B.

Der Glaube an den "Fortschritt" — in der niederen Sphäre der Intelligenz erscheint er als aufsteigendes Leben: aber das ist Selbsttäuschung;

in der höheren Sphäre der Intelligenz als absteigendes.

Schilderung der Symptome.

Einheit des Gesichtspunktes: Unsicherheit in Betreff der Werthmaaße.

Furcht vor einem allgemeinen "Umfonst". Nihilismus.

#### 114.

Thatsächlich haben wir ein Gegenmittel gegen den ersten Nihilismus nicht mehr so nöthig: das Leben ist nicht mehr dermaaßen ungewiß, zufällig, unsinnig in unserem Europa. Eine solch ungeheure Potenzirung vom Werth des Menschen, vom Werth des Übels u. s. w. ist jest nicht so nöthig, wir ertragen eine bedeutende Ermäßigung dieses Werthes, wir dürsen viel Unsinn und Zufall einräumen: die erreichte Macht des Menschen erlaubt jest eine Herabsetzung der Zuchtmittel, von denen die moralische Interpretation das stärkste war. "Gott" ist eine viel zu extreme Hypothese.

# 115.

Wenn irgend Etwas unsre Vermenschlichung, einen wahren thatsächlichen Fortschritt bedeutet, so ist es, daß wir keine excessiven Gegensätze, überhaupt keine Gegensätze mehr brauchen . . .

wir bürfen die Sinne lieben, wir haben sie in jedem Grade vergeistigt und artistisch gemacht; wir haben ein Recht auf alle die Dinge, die am schlimmsten bisher verrusen waren.

#### 116.

Die Umkehrung der Rangordnung. — Die frommen Falschmünzer, die Priester, werden unter uns zu Tschandala's: — sie nehmen die Stellung der Charslatans, der Quacksalber, der Falschmünzer, der Zauberer ein: wir halten sie für Willens-Verderber, für die großen Verleumder und Rachsüchtigen des Lebens, für die Empörer unter den Schlechtweggekommenen. Wir haben aus der Dienstboten-Kaste, den Sudra's, unsern Mittelstand gemacht, unser "Volk", das, was die polistische Entscheidung in den Händen hat.

Dagegen ist der Tschandala von Chemals obenauf: voran die Gotteslästerer, die Immoralisten, die Freizügigen jeder Art, die Artisten, die Juden, die Spielleute, — im Grunde alle verrufenen Menschen

tlassen -.

Wir haben uns zu ehrenhaften Gedanken emporgehoben, mehr noch, wir bestimmen die Ehre auf Erden, die "Bornehmheit" ... Wir Alle sind heute die Fürsprecher des Lebens —. Wir Immoralisten sind heute die stärkste Macht: die großen andern Mächte brauchen uns ... wir construiren die Welt nach unsern Vilde —

Wir haben den Begriff "Tschandala" auf die Priester, Jenseits=Lehrer und die mit ihnen verwachsene christliche Gesellschaft übertragen, hinzugenommen was gleichen Ursprungs ist, die Pessimisten, Nihilisten, Mitleids-Romantiker, Verbrecher, Lasterhaften, — die gesammte Sphäre, wo der Begriff "Gott" als Heiland imaginirt wird...

Wir sind stolz darauf, keine Lügner mehr sein zu mussen, keine Verleumder, keine Verdächtiger des

Lebens . . .

#### 117.

Fortschritt des neunzehnten Sahrhunderts gegen das achtzehnte (— im Grunde führen wir guten Europäer einen Krieg gegen das achtzehnte Sahrshundert —):

1) "Rückfehr zur Natur" immer entschiedener im umgekehrten Sinne verstanden, als es Rouffeau verstand. Weg vom Idyll und der Oper!

- 2) immer entschiedener antiidealistisch, gegenstände licher, surchtloser, arbeitsamer, maßvoller, mißetrauischer gegen plögliche Veranderungen, antierevolutionär;
- 3) immer entschiedener die Frage der Gesundheit des Leibes der "der Seele" voranstellend: lettere als einen Zustand in Folge der ersteren begreifend, diese mindestens als die Vorbedingung der Gestundheit der Seele.

## 118.

Wenn irgend Etwas erreicht ist, so ist es ein harmloseres Berhalten zu den Sinnen, eine freudigere, wohlwollendere, Goetheschere Stellung zur Sinnlichkeit; insgleichen eine stolzere Empfindung in Betreff des Erkennens: sodaß der "reine Thor" wenig Glauben findet.

# 119.

Wir "Objektiven". — Das ist nicht das "Mitsleid", was uns die Thore zu den fernsten und fremdesten Arten Sein und Cultur aufmacht; sondern unsre Zusänglichkeit und Unbefangenheit, welche gerade nicht "mitleidet", sondern im Gegentheil sich bei hundert Dingen ergößt, wo man ehedem litt (empört oder ergriffen war, oder feindselig und kalt blickte —). Das Leiden in allen Nuancen ist uns jetzt interessant samit sind wir gewiß nicht die Mitleidigeren, selbst wenn der Anblick des Leidens uns durch und durch erschüttert und zu Thränen rührt: — wir sind schlechterdings deshalb nicht hülfereicher gestimmt.

In diesem freiwilligen Anschauen-wollen von aller Art Noth und Vergehen sind wir stärker und kräftiger geworden, als es das 18. Jahrhundert war; es ist ein Beweis unseres Wachsthums an Kraft (— wir haben uns dem 17. und 16. Jahrhundert genähert... Aber es ist ein tieses Wisverständniß, unsre "Komantif" als Beweis unsrer "verschönerten Seele" aufzusafsen...

Wir wollen starke sensations, wie alle gröberen Zeiten und Volksschichten sie wollen . . Dies hat man wohl auseinander zu halten vom Vedürfniß der Nervenschwachen und décadents: bei denen ist das Bedürfniß nach Pfeffer da, selbst nach Grausamkeit . . .

Wir Alle suchen Zustände, in denen die bürgerliche Moral nicht mehr mitredet, noch weniger die priestersliche (— wir haben bei jedem Buche, an dem etwas Pfarrers und Theologensuft hängen geblieben ist, den Eindruck einer bemitleidenswerthen niaisorio und Armuth... Die "gute Gesellschaft" ist die, wo im Grunde Nichts interessirt, als was bei der bürgerlichen Gesells

schaft verboten ist und üblen Ruf macht: ebenso steht es mit Büchern, mit Musik, mit Politik, mit der Schätzung bes Weibes.

## 120.

Die Vernatürlichung des Menschen im 19. Jahrhundert (— das 18. Jahrhundert ist das der Eleganz, der Feinheit und der sentiments généreux). — Nicht "Kücksehr zur Natur": denn es gab noch niemals eine natürliche Menschheit. Die Scholastik unz und wider-natürlicher Werthe ist die Regel, ist der Anfang; zur Natur kommt der Mensch nach langem Kampse, — er kehrt nie "zurück"... Die Natur: d. h. es wagen, unmoralisch zu sein wie die Natur.

Wir sind gröber, direkter, voller Ironie gegen generose Gefühle, selbst wenn wir ihnen unterliegen.

Natürlicher ist unsre erste Gesellschaft, die der Reichen, der Müßigen: man macht Jagd auf einander, die Geschlechtsliebe ist eine Art Sport, dei dem die Ehe ein Hinderniß und einen Neiz abgiebt; man unterhält sich und lebt um des Vergnügens willen; man schätzt die körperlichen Vorzüge in erster Linic, man ist neusgierig und gewagt.

Natürlicher ist unsre Stellung zur Erkenntniß: wir haben die Libertinage des Geistes in aller Unschuld, wir hassen die pathetischen und hieratischen Manieren, wir ergößen uns am Verbotensten, wir wüßten kaum noch ein Interesse der Erkenntniß, wenn wir uns auf dem

Wege zu ihr zu langweilen hätten.

Natürlicher ist unfre Stellung zur Moral. Principien sind lächerlich geworden; Niemand erlaubt sich ohne Fronie mehr von seiner "Pflicht" zu reden. Aber man schätt eine hülfreiche, wohlwollende Gesinnung (— man sieht im Instinkt die Moral und debaignirt den Rest. Außerdem ein paar Chrenpunkts-Begriffe —).

Natürlicher ist unsre Stellung in politicis: wir sehen Probleme der Macht, des Quantums Macht gegen ein anderes Quantum. Wir glauben nicht an ein Recht, das nicht auf der Macht ruht, sich durchzusetzen: wir empfinden alle Rechte als Eroberungen.

Natürlicher ift unfre Schätzung großer Menschen und Dinge: wir rechnen die Leidenschaft als ein Vorzecht, wir finden nichts groß, wo nicht ein großes Versbrechen einbegriffen ist; wir concipiren alles Großesein als ein Sich-außerhalbestellen in Bezug auf Moral.

Natürlicher ist unsre Stellung zur Natur: wir lieben sie nicht mehr um ihrer "Unschuld", "Bernunft", "Schönheit" willen, wir haben sie hübsch "verteuselt" und "verdummt". Aber statt sie darum zu verachten, fühlen wir uns seitdem verwandter und heimischer in ihr. Sie aspirirt nicht zur Tugend: wir achten sie deshalb.

Natürlicher ist unfre Stellung zur Kunst: wir verslangen nicht von ihr die schönen Scheinlügen u. s. w.; es herrscht der brutale Positivismus, welcher constatirt, ohne sich zu erregen.

In summa: es giebt Anzeichen dafür, daß der Europäer des 19. Jahrhunderts sich weniger seiner Instinkte schämt; er hat einen guten Schritt dazu gemacht, sich einmal seine unbedingte Natürlichkeit, d. h. seine Unmoralität einzugestehen, ohne Erbitterung: im Gegentheil, stark genug dazu, diesen Anblick allein noch auszuhalten.

Das klingt in gewissen Ohren, wie als ob die Corruption fortgeschritten wäre: und gewiß ist, daß der Mensch sich nicht der "Natur" angenähert hat, von der Roufseau redet, sondern einen Schritt weiter gethan hat in der Civilisation, welche er perhorrescirte. Wir haben uns verstärkt: wir sind dem 17. Jahrhundert wieder näher gekommen, dem Geschmack seines Endes namentlich (Dancourt, Lesage, Regnard).

#### 121.

Eultur contra Civilifation. — Die Höhepunkte der Eultur und der Civilifation liegen außeinander: man soll sich über den abgründlichen Antagonismus von Eultur und Civilisation nicht irre führen lassen. Die großen Momente der Cultur waren immer, moraslisch geredet, Zeiten der Corruption; und wiederum waren die Epochen der gewollten und erzwungenen Thierzähmung ("Civilisation" —) des Menschen Zeiten der Unduldsamkeit für die geistigsten und kühnsten Naturen. Civilisation will etwas Anderes, als Cultur will: vielleicht etwas Umgekehrtes...

# 122.

Wovor ich warne: die décadence-Instinkte nicht mit der Humanität zu verwechseln;

:die auflösenden und nothwendig zur décadence treibenden Mittel der Civilisation nicht mit der Cultur zu verwechseln;

:die Libertinage, das Princip des "laisser aller", nicht mit dem Willen zur Macht zu verwechseln (— er ist bessen Gegen princip).

# 123.

Die unerledigten Probleme, die ich neu stelle: das Problem der Civilisation, der Kampf zwischen

Rousseau und Voltaire um 1760. Der Mensch wird tieser, mißtrauischer, "unmoralischer", stärker, sich-selbst-vertrauender — und insosern "natürlicher": das ist "Fortschritt". — Dabei legen sich, durch eine Art von Arbeitstheilung, die verböserten Schichten und die gemilderten, gezähmten außeinander: sodaß die Gesammtsthatsache nicht ohne Weiteres in die Augen springt... Es gehört zur Stärke, zur Selbstbeherrschung und Fascination der Stärke, daß diese stärkeren Schichten die Kunst besißen, ihre Verböserung als etwas Höheres empfinden zu machen. Zu jedem "Fortschritt" gehört eine Umdeutung der verstärkten Elemente in's "Gute".

## 124.

Daß man den Menschen den Muth zu ihren Naturstrieben wiedergiebt —

Daß man ihrer Selbstunterschätzung steuert (nicht der des Menschen als Individuums, sondern der des Menschen als Natur...) —

Daß man die Gegensätze herausnimmt aus den Dingen, nachdem man begreift, daß wir sie hineingelegt haben —

Daß man die Gefellschafts-Idioshukrasie aus dem Dasein überhaupt herausnimmt (Schuld, Strafe, Gerechtigkeit, Chrlichkeit, Freiheit, Liebe u. s. w.)

Fortschritt zur "Natürlichkeit": in allen politischen Fragen, auch im Berhältniß von Parteien, selbst von merkantilen oder Arbeiter= oder Unternehmer=Parteien, handelt es sich um Machtfragen — "was man kann" und erst daraushin, was man soll.

# 125.

Der Socialismus — als die zu Ende gedachte Thrannei der Geringften und Dummften, d. h. ber Oberflächlichen, Reidischen und der Dreiviertels=Schau= spieler - ift in der That die Schluffolgerung der "modernen Ideen" und ihres latenten Anarchismus: aber in der lauen Luft eines demokratischen Wohl= befindens erschlafft das Bermogen, zu Schlüffen ober gar zum Schluß zu kommen. Man folgt, - aber man folgert nicht mehr. Deshalb ift der Socialismus im Ganzen eine hoffnungslofe, fauerliche Sache: und Nichts ift luftiger anzusehn, als der Widerspruch zwischen den giftigen und verzweifelten Gesichtern, welche heute die Socialisten machen — und von was für erbärmlichen aeauetschten Gefühlen legt gar ihr Stil Zeugniß ab! und dem harmlosen Lämmer-Glück ihrer Hoffnungen und Wünschbarkeiten. Dabei kann es doch an vielen Orten Europa's ihrerseits zu gelegentlichen Handstreichen und Überfällen kommen: dem nächsten Jahrhundert wird es hie und da gründlich im Leibe "rumoren", und die Pariser Commune, welche auch in Deutschland ihre Schutzredner und Fürsprecher hat, war vielleicht nur eine leichtere Unverdaulichkeit gewesen dem, was kommt. Tropdem wird es immer zu viel Besitzende geben, als daß der Socialismus mehr bedeuten könnte als einen Krantheits-Anfall: und diese Besikenden find wie Ein Mann Eines Glaubens "man nuß Etwas besitzen, um Etwas zu sein". Dies aber ift ber älteste und gefündeste aller Inftinkte: ich wurde hinzufügen "man muß mehr haben wollen, als man hat, um mehr zu werden". Go nämlich klingt die Lehre, welche Allem, was lebt, durch das Leben selber gepredigt wird:

die Moral der Entwicklung. Haben und mehr haben wollen, Wachsthum mit Einem Wort - bas ift bas Leben selber. In der Lehre des Socialismus versteckt sich schlecht ein "Wille zur Verneinung des Lebens"; es müssen mikrathene Menschen oder Kassen sein, welche eine solche Lehre ausdenken. In der That, ich wünschte, es würde durch einige große Versuche bewiesen, daß in einer socialistischen Gesellschaft das Leben sich selber verneint, sich selber die Wurzeln abschneidet. Die Erde ist groß genug und der Mensch immer noch unaus= geschöpft genug, als daß mir eine derart praktische Belehrung und demonstratio ad absurdum, selbst wenn sie mit einem ungeheuren Aufwand von Menschenleben gewonnen und bezahlt würde, nicht wünschenswerth erscheinen müßte. Immerhin, schon als unruhiger Maulwurf unter dem Boden einer in der Dummheit rollenden Besellschaft wird der Socialismus etwas Nütliches und Beilsames sein können: er verzögert den "Frieden auf Erden" und die gangliche Vergutmuthigung des demofratischen Seerdenthieres, er zwingt die Europäer, Beift, nämlich Lift und Vorsicht übrig zu behalten, den männlichen und friegerischen Tugenden nicht gänzlich abzuschwören und einen Rest von Beist, von Rlarheit, Trockenheit und Rälte des Geiftes übrig zu behalten, - er schützt Europa einstweisen vor dem ihm drohenden marasmus femininus.

# 126.

Die günstigsten Hemmungen und Remeduren ber Modernität:

- 1) die allgemeine Wehrpflicht mit wirklichen Kriegen, bei benen der Spaß aufhört;
- 2) die nationale Bornirtheit (vereinfachend, conscentrirend);

3) die verbefferte Ernährung (Fleisch);

4) die zunehmende Reinlichkeit und Gesundheit der Wohnstätten;

5) die Vorherrschaft der Physiologie über Theo-

logie, Moralistif, Ökonomie und Politik;

6) die militärische Strenge in der Forderung und Handhabung seiner "Schuldigkeit" (man lobt nicht mehr . . .).

### 127.

Ich freue mich der militärischen Entwicklung Europa's, auch der inneren anarchistischen Zustände: die Zeit der Ruhe und des Chinesenthums, welche Galiani für dies Jahrhundert voraussagte, ist vorbei. Persönliche männlich e Tüchtigkeit, Leides Tüchtigkeit bekommt wieder Werth, die Schähungen werden physischer, die Ernährungen sleischlicher. Schöne Männer werden wieder möglich. Die blasse Duckmäuserei (mit Mandarinen an der Spihe, wie Comte träumte) ist vorbei. Der Barbar ist in Iedem von uns bejaht, auch das wilde Thier. Gerade deshalb wird es mehr werden mit den Philossophen. — Kant ist eine Vogelscheuche, irgend wann einmal!

# 128.

Ich fand noch keinen Grund zur Entmuthigung. Wer sich einen starken Willen bewahrt und anerzogen hat, zugleich mit einem weiten Geiste, hat günstigere Chancen als je. Denn die Dressirbarkeit der Menschen ist in diesem demokratischen Europa sehr groß geworden; Menschen, welche leicht lernen, leicht sich fügen, sind die Regel: das Heerdenthier, sogar höchst intelligent, ist präparirt. Wer besehlen kann, sindet Die, welche gehorchen müssen: ich denke z. B. an Napoleon und Bismarck.

Die Concurrenz mit starken und un intelligenten Willen welche am meisten hindert, ist gering. Wer wirft diese Herren "Objektiven" mit schwachem Willen, wie Kanke ober Renan, nicht um!

## 129.

Die geistige Auftlärung ist ein unsehlbares Mittel, um die Menschen unsicher, willensschwächer, anschluß= und stütze-bedürftiger zu machen, kurz das Heerdenthier im Menschen zu entwickeln: weshalb bisher alle großen Regierungs-Künstler (Confucius in China, das imperium Romanum, Napoleon, das Papstthum, zur Zeit, wo es der Macht und nicht nur der Welt sich zugekehrt hatte), wo die herrschenden Instinkte bisher kulminirten, auch sich der geistigen Auftlärung bedienten, — mindestens sie walten ließen (wie die Päpste der Renaissance). Die Selbstäuschung der Menge über diesen Punkt, z. B. in aller Demokratie, ist äußerst werthvoll: die Verkleinerung und Regierbarekeit der Menschen wird als "Fortschritt" erstrebt!

# 130.

Die höchste Billigkeit und Milbe als Zustand der Schwächung (das neue Testament und die christliche Urgemeinde, — als volle bêtise bei den Engländern Darwin, Wallace sich zeigend). Eure Villigkeit, ihr höheren Naturen, treibt euch zum suffrage universel u. s. w., eure "Menschlichkeit" zur Milde gegen Verbrechen und Dummheit. Auf die Dauer bringt ihr damit die Dummheit und die Unbedenklichen zum Siege: Behagen und Dummheit — Mitte.

Außerlich: Zeitalter ungeheurer Kriege, Umftürze, Explosionen. Innerlich: immer größere Schwäche der

Menschen, die Ereignisse als Excitantien. Der Bariser als das europäische Extrem.

Consequenzen: 1) die Barbaren (zuerst natürlich unter der Form der bisherigen Cultur); 2) die souveränen Individuen (wo barbarische Kraft-Mengen und die Fessellosigkeit in Hinsicht auf alles Dagewesene sich kreuzen). Zeitalter der größten Dumm-heit, Brutalität und Erbärmlichkeit der Massen, und der höchsten Individuen.

# 131.

Ungählig viele Einzelne höherer Art gehen jett zu Grunde: aber wer bavon kommt, ist stark wie der Teufel. Ahnlich wie zur Zeit der Renaissance.

## 132.

Diese guten Europäer, die wir sind: was zeichnet uns vor den Menschen der Vaterländer auß? — Erstens wir sind Atheisten und Immoralisten, aber wir unterstüßen zunächst die Religionen und Moralen des Heerdenschlichten ihnen nämlich wird eine Art Mensch vorbereitet, die einmal in unsre Hände fallen muß, die nach unsrer Hand begehren muß.

Jenseits von Gut und Böse, — aber wir verlangen

die unbedingte Heilighaltung der Heerden-Moral.

Wir behalten uns viele Arten der Philosophie vor, welche zu lehren noth thut: unter Umftänden die peffismistische, als Hammer; ein europäischer Buddhismus könnte vielleicht nicht zu entbehren sein.

Wir unterstützen wahrscheinlich die Entwicklung und Ausreifung des demokratischen Wesens: es bildet die

Willens - Schwäche aus: wir sehen im "Socialismus" einen Stachel, der vor der Bequemlichkeit schützt.

Stellung zu den Bölfern. Unfre Borlieben; wir

geben Acht auf die Resultate der Kreuzung.

Abseits, wohlhabend, stark: Fronie auf die "Presse" und ihre Bildung. Sorge, daß die wissenschaftlichen Menschen nicht zu Litteraten werden. Wir stehen versächtlich zu jeder Bildung, welche mit Zeitungslesen oder gar sschreiben sich verträgt.

Wir nehmen unfre zufälligen Stellungen (wie Goethe, Stendhal), unfre Erlebnisse als Vordergrund und untersftreichen sie, damit wir über unfre Hintergründe täuschen. Wir selber warten und hüten uns, unser Herz daran zu hängen. Sie dienen uns als Unterkunftshütten, wie sie ein Wanderer braucht und hinnimmt, — wir hüten uns, heimisch zu werden.

Wir haben eine disciplina voluntatis vor unseren Mitmenschen voraus. Alle Kraft verwendet auf Ent=wicklung der Willensfraft, eine Kunst, welche unserlaubt, Masken zu tragen, eine Kunst des Verstehens jenseits der Affekte (auch "über=europäisch" denken, zeitweilig).

Borbereitung dazu, die Gesetzgeber der Zukunft, die Herren der Erde zu werden. Zum Mindesten aus unsern Kindern. Grundrücksicht auf die Chen.

## 133.

Das 20. Sahrhundert. — Der Abbe Galiani fagt einmal: La prévoyance est la cause des guerres actuelles de l'Europe. Si l'on voulait se donner la peine de ne rien prévoir, tout le monde serait tranquille, et je ne crois pas qu'on serait plus mal-

heureux parce qu'on ne ferait pas la guerre. Da ich durchaus nicht die unkriegerischen Ansichten meines verstorbenen Freundes Galiani theile, so fürchte ich mich nicht davor, Einiges vorherzusagen und also, möglichersiveise, damit die Ursache von Kriegen heraufzubeschwören.

Eine ungeheure Besinnung, nach dem schreck-

lichsten Erdbeben: mit neuen Fragen.

#### 134.

Es ist die Zeit des großen Mittags, der furcht= barften Aufhellung: meine Art von Pessimis= mus: — großer Ausgangspunkt.

I. Grundwiderspruch in der Civilisation und der

Erhöhung bes Menschen.

II. Die moralischen Werthschätzungen als eine Gesschichte der Lüge und Verleumdungskunft im Dienste eines Willens zur Macht (des Heerdens Willens, welcher sich gegen die stärkeren Menschen auslehnt).

III. Die Bedingungen jeder Erhöhung der Cultur (die Ermöglichung einer Auswahl auf Unkosten einer Menge) sind die Bedingungen alles Wachs-

thums.

IV. Die Vieldeutigkeit der Welt als Frage der Kraft, welche alle Dinge unter der Perspektive ihres Wachsthums ansieht. Die moralischschristlichen Werthurtheile als Stlaven-Aufstand und Stlaven-Lügenhaftigkeit (gegen die aristosfratischen Werthe der antiken Welt).

# Zweites Buch.

Kritik der bisherigen höchsten Werthe.

# T.

# Kritik der Religion.

All die Schönheit und Erhabenheit, die wir den wirklichen und eingebildeten Dingen geliehen haben, will ich zurückfordern als Eigenthum und Erzeugniß des Menschen: als seine schönste Apologie. Der Mensch als Dichter, als Denker, als Gott, als Liebe, als Macht — oh über seine königliche Freigebigkeit, mit der er die Dinge beschenkt hat, um sich zu verarmen und sich elend zu fühlen! Das war bisher seine größte Selbstslosigkeit, daß er bewunderte und anbetete und sich zu verbergen wußte, daß er es war, der Das geschaffen hat, was er bewunderte. —

# 1. Bur Entstehung der Religionen.

#### 135.

Bom Urfprung ber Religion. - In berfelben Weise, in der jetzt noch der ungebildete Mensch daran glaubt, der Born sei die Ursache davon, wenn er gurnt, der Geift davon, daß er denkt, die Seele davon, daß er fühlt, kurz, so wie auch jett noch unbedenklich eine Masse von psychologischen Entitäten angesetzt wird, welche Ursachen sein sollen: so hat der Mensch auf einer noch naiveren Stufe eben dieselben Erscheinungen mit von psychologischen Versonal-Entitäten erklärt. Die Ruftande, die ihm fremd, hinreigend, überwältigend schienen, legte er sich als Obsession und Verzauberung unter der Macht einer Person zurecht. So führt der Chrift, die heute am meiften naive und zurückgebildete Art Mensch, die Hoffnung, die Ruhe, das Gefühl der "Erlösung" auf ein psychologisches Inspiriren Gottes zurück: bei ihm, als einem wesentlich leidenden und beunruhigten Typus, erscheinen billigerweise die Glücks-, Ergebungsund Ruhegefühle als das Fremde, als das der Erflärung Bedürftige. Unter klugen, starken und lebensvollen Rassen erregt am meisten der Epileptische die Über= zeugung, daß hier eine fremde Macht im Spiele ift; aber auch jede verwandte Unfreiheit, 3. B. die des Begeisterten, des Dichters, des großen Verbrechers, der

Passionen wie Liebe und Rache dient zur Erfindung von außermenschlichen Mächten. Man concrescirt einen Zustand in eine Person: und behauptet, dieser Zustand, wenn er an uns auftritt, sei die Wirkung jener Person. Mit andern Worten: in der psychologischen Gottbildung wird ein Zustand, um Wirkung zu sein, als Ursache personissizirt.

Die psychologische Logik ist die: das Gefühl der Macht, wenn es plöglich und überwältigend den Menschen überzieht — und das ist in allen großen Uffekten der Fall —, erregt ihm einen Zweisel an seiner Person: er wagt sich nicht als Ursache dieses erstaunslichen Gefühls zu denken — und so setzt er eine stärkere Verson, eine Gottheit für diesen Fall an.

In summa: der Ursprung der Religion liegt in den extremen Gefühlen der Macht, welche, als fremd, den Menschen überraschen: und dem Kranken gleich, der ein Glied zu schwer und seltsam fühlt und zum Schlusse kommt, daß ein anderer Mensch über ihm liege, legt sich der naive homo religiosus in mehrere Personen auseinander. Die Religion ist ein Fall der "alteration de la personnalite". Eine Art Furcht= und Schreck= gefühl vor sich selbst... Aber ebenso ein außer= ordentliches Glücks= und Höhengefühl... Unter Kranken genügt das Gesundheitsgefühl, um an Gott, an die Nähe Gottes zu glauben.

# 136.

Nubimentäre Psychologie des religiösen Menschen: — Alle Beränderungen sind Wirkungen; alle Wirkungen sind Willens-Wirkungen (— der Begriff "Natur", "Naturgeseth" fehlt); zu allen Wirkungen ge-

hört ein Täter. Rudimentäre Psychologie: man ist selber nur in dem Falle Ursache, wo man weiß, daß man gewollt hat.

Folge: die Zustände der Macht imputiren dem Menschen das Gefühl, nicht die Ursache zu sein, uns verantwortlich dafür zu sein —: sie kommen, ohne gewollt zu sein: folglich sind wir nicht die Urheber —: der unfreie Wille (d. h. das Bewußtsein einer Veränderung mit uns, ohne daß wir sie gewollt haben) bedarf eines fremden Willens.

Consequenz: der Mensch hat alle seine starken und erstaunlichen Momente nicht gewagt, sich zuzurechnen, — er hat sie als "passiv", als "erlitten", als Überwältigungen concipirt —: die Religion ist eine Ausgeburt eines Zweisels an der Einheit der Person, eine alteration der Persönlichkeit —: insofern alles Große und Starke vom Menschen als übermenschlich, als fremd concipirt wurde, verkleinerte sich der Mensch, — er legte die zwei Seiten, eine sehr erbärmliche und schwache und eine sehr starke und erstaunliche in zwei Sphären auseinander, hieß die erste "Wensch", die zweite "Gott".

Er hat das immer fortgesetz; er hat in der Periode der moralischen Idiosynkrasie seine hohen und sublimen Moral-Zustände nicht als "gewollt", als "Werk" der Person ausgelegt. Auch der Christ legt seine Person in eine mesquine und schwache Fistion, die er Menschnennt, und eine andere, die er Gott (Erlöser, Heiland) nennt, auseinander —

Die Neligion hat den Begriff "Mensch" erniedrigt; ihre extreme Consequenz ist, daß alles Gute, Große, Wahre übermenschlich ist und nur durch eine Gnade geschenkt . . .

Ein andrer Weg, den Menschen aus seiner Erniedrisgung zu ziehen, welche der Abgang der hohen und starken Zustände, wie als fremder Zustände, mit sich brachte, war die Verwandtschafts Theorie. Diese hohen und starken Zustände konnten wenigstens als Einwirkungen unsrer Vorfahren ausgelegt werden, wir gehörten zu einander, solidarisch, wir wachsen in unsern eignen Augen, indem wir nach uns bekannter Norm handeln.

Versuch vornehmer Familien, die Neligion mit ihrem Selbstgefühl auszugleichen. — Dasselbe thun die Dichter und Seher; sie fühlen sich stolz, gewürdigt und auserwählt zu sein zu solchem Verkehre, — sie legen Werth darauf, als Individuen gar nicht in Vetracht zu

kommen, bloge Mundstücke zu sein (Homer).

Schrittveises Besitz-ergreifen von seinen hohen und stolzen Zuständen, Besitz-ergreifen von seinen Hand-lungen und Werken. Schedem glaubte man sich zu ehren, wenn man für die höchsten Dinge, die man that, sich nicht verantwortlich wußte, sondern — Gott. Die Unfreiheit des Willens galt als Das, was einer Hand-lung einen höheren Werth verlieh: damals war ein Gott zu ihrem Urheber gemacht . . .

### 138.

Die Priester sind die Schauspieler von irgend etwas Übermenschlichem, dem sie Sinnfälligkeit zu geben haben, sei es von Göttern oder von Heilanden: darin finden sie ihren Beruf, dafür haben sie ihre Instinkte; um es so glaubwürdig wie möglich zu machen, müssen sie in der Anähnlichung so weit wie

möglich gehen; ihre Schauspieler = Alugheit muß vor Allem das gute Gewissen bei ihnen erzielen, mit Hülfe dessen erst wahrhaft überredet werden kann.

### 139.

Der Priester will durchsetzen, daß er als höchster Thuns des Menschen gilt, daß er herrscht, — auch noch über Die, welche die Macht in den Händen haben, daß er unverletzlich ist, unangreifbar —, daß er die stärkste Macht in der Gemeinde ist, absolut nicht zu ersetzen und zu unterschätzen.

Mittel: er allein ist der Wissende; er allein ist der Tugendhafte; er allein hat die höchste Herrsschaft über sich; er allein ist in einem gewissen Sinne Gott und geht zurück in die Gottheit; er allein ist die Zwischenperson zwischen Gott und den Andern; die Gottheit straft jeden Nachtheil, jeden Gedanken wider einen Priester gerichtet.

Mittel: die Wahrheit existirt. Es giebt nur Eine Form, sie zu erlangen: Priester werden. Alles, was gut ist, in der Ordnung, in der Natur, in dem Herkommen, geht auf die Weisheit der Priester zurück. Das heilige Buch ist ihr Werk. Die ganze Natur ist nur eine Aussührung der Satzungen darin. Es giebt keine andere Quelle des Guten, als den Priester. Alle andere Art von Vortrefslichkeit ist rangverschieden von der des Priesters, z. B. die des Priegers.

Consequenz: wenn der Priester der höchste Typus sein soll, so muß die Gradation zu seinen Tugenden die Werthgradation der Menschen ausmachen. Das Studium, die Entsinnlichung, das Nicht-Attive, das Impassible, Affektlose, das Feierliche; — Gegensak: die tiefste Gattung Mensch.

Der Priester hat Eine Art Moral gelehrt: um selbst als höchster Thous empfunden zu werden. Er conscipirt einen GegensaßsThous: den Tschandala. Diesen mit allen Mitteln verächtlich zu machen giebt die Folie ab für die KastensDrdnung. — Die extreme Angst des Priesters vor der Sinnlichkeit ist zugleich bedingt durch die Einsicht, daß hier die KastensDrdnung (das heißt die Ordnung überhaupt) am schlimmsten bedroht ist... Icde "freiere Tendenz" in puncto puncti wirft die Shegeseßgebung über den Haufen —

#### 140.

Der Philosoph als Weiters Entwicklung des priesterlichen Typus: — hat dessen Erhschaft im Leibe; — ist, selbst noch als Rival, genöthigt, um Dasselbe mit denselben Mitteln zu ringen wie der Priester seiner Zeit; — er aspirirt zur höchsten Autorität.

Was giebt Autorität, wenn man nicht die physsische Macht in den Händen hat (keine Heere, keine Waffen überhaupt...)? Wie gewinnt man namentlich die Autorität über Die, welche die physische Gewalt und die Autorität besitzen? (sie concurriren mit der Chrefurcht vor dem Fürsten, vor dem siegreichen Eroberer, dem weisen Staatsmann.)

Nur indem sie den Glauben erwecken, eine höhere stärkere Gewalt in den Händen zu haben, — Gott —. Es ist Nichts stark genug: man hat die Vermittlung und die Dienste der Priester nöthig. Sie stellen sich als unentbehrlich dazwischen: — sie haben als Existenzebedingung nöthig, 1) daß an die absolute Überlegenheit ihres Gottes, daß an ihren Gott geglaubt wird, 2) daß es keine andern, keine direkten Zugänge zu Gott

giebt. Die zweite Forderung allein schafft den Begriff der "Heterodoxie"; die erste den des "Ungläubigen" (d. h. der an einen andern Gott glaubt —).

#### 141.

Kritik der heiligen Lüge. — Daß zu frommen Zwecken die Lüge erlaubt ift, das gehört zur Theorie aller Priefterschaften, — wie weit es zu ihrer Praxis gehört, soll der Gegenstand dieser Untersuchung sein.

Aber auch die Philosophen, sobald sie mit priesterslichen Hinterabsichten die Leitung der Menschen in die Hand zu nehmen beabsichtigen, haben sofort auch sich ein Recht zur Lüge zurecht gemacht: Plato voran. Am großartigsten ist die doppelte durch die typisch-arischen Philosophen des Bedanta entwickelte: zwei Systeme, in allen Hauptpunkten widersprüchlich, aber aus Erziehungszwecken sich ablösend, ausfüllend, ergänzend. Die Lüge des einen soll einen Zustand schaffen, in dem die Wahrsheit des andern überhaupt hörbar wird . . .

Wie weit geht die fromme Lüge der Priester und der Philosophen? — Man muß hier fragen, welche Bor-aussehungen zur Erziehung sie haben, welche Dogmen sie erfinden mussen, um diesen Voraussehungen genug zu thun?

Erstens: sie muffen die Macht, die Autorität, die unbedingte Glaubwürdigkeit auf ihrer Seite haben.

Zweitens: sie mussen den ganzen Naturverlauf in Händen haben, sodaß alles, was den Einzelnen trifft, als bedingt durch ihr Gesetz erscheint.

Drittens: sie müssen auch einen weiter reichenden Machtbereich haben, dessen Controle sich den Blicken ihrer Unterworfenen entzieht: das Strasmaaß für das

Ienseits, das "Nach-dem-Tode", — wie billig auch die Mittel, zur Seligkeit den Weg zu wissen.

Sie haben den Begriff des natürlichen Verlaufs zu entfernen: da sie aber kluge und nachdenkliche Leute sind, so können sie eine Menge Wirkungen versprechen, natürlich als bedingt durch Gebete oder durch strikte Befolgung ihres Gesetzes. — Sie können insgleichen eine Menge Dinge verordnen, die absolut vernünstig sind, — nur daß sie nicht die Erfahrung, die Empirie als Quelle dieser Beisheit nennen dürsen, sondern eine Offensbarung oder die Folge "härtester Bußübungen".

Die heilige Lüge bezieht sich also principiell: auf ben Zweck ber Handlung (— ber Naturzweck, die Bernunst wird unsichtbar gemacht: ein Moral-Zweck, eine Gesetzeserfüllung, eine Gottesdienstlichseit erscheint als Zweck—): auf die Folge der Handlung (— die natürliche Folge wird als übernatürsiche ausgelegt, und, um sichrer zu wirken, es werden uncontrolirbare andre, übernatürsliche Folgen in Aussicht gestellt).

Auf diese Weise wird ein Begriff von Gut und Böse geschaffen, der ganz und gar losgelöst von dem Natursbegriff "nützlich", "schädlich", "lebenfördernd", "lebensvermindernd" erscheint, — er kann, insosern ein anderes Leben erdacht ist, sogar direkt feindselig dem Natursbegriff von Gut und Böse werden.

Auf diese Weise wird endlich das berühmte "Gewissen" geschaffen: eine innere Stimme, welche bei jeder Handlung nicht den Werth der Handlung an ihren Folgen mißt, sondern in Hinsicht auf die Absicht und Conformität dieser Absicht mit dem "Geseth".

Die heilige Lüge hat also 1) einen strafenden und belohnenden Gott erfunden, der exakt das Gesethuch der Priester anerkennt und exakt sie als seine Mund=

stücke und Bevollmächtigten in die Welt schieft; — 2) ein Jenseits des Lebens, in dem die große Straf-Maschine erst wirksam gedacht wird, — zu diesem Zwecke die Unsterblichkeit der Seele; — 3) das Gewissen im Wenschen, als das Bewußtsein davon, daß Gut und Böse sestschen, — daß Gott selbst hier redet, wenn es die Conformität mit der priesterlichen Borschrift auräth; — 4) die Moral als Leugnung alles natürlichen Berlaufs, als Reduktion alles Geschehens auf ein moralischedingtes Geschehen, die Moralwirkung (d. h. die Strafund Lohn-Idee) als die Welt durchdringend, als einzige Gewalt, als creator von allem Wechsel; — 5) die Wahrsheit als gegeben, als geoffenbart, als zusammenfallend mit der Lehre der Priester: als Bedingung alles Heils und Glücks in diesem und jenem Leben.

In summa: womit ist die moralische Besserung bezahlt? — Aushängung der Vernunft, Reduktion aller Motive auf Furcht und Hoffnung (Strase und Lohn); Abhängigkeit von einer priesterlichen Vormundschaft, von einer Formalien=Genauigkeit, welche den Anspruch macht, einen göttlichen Villen auszudrücken; die Ginspflanzung eines "Gewissens", welches ein falsches Wissen an Stelle der Prüfung und des Versuchs setzt: wie als obes bereits sesstünde, was zu thun und was zu lassen wäre, — eine Art Castration des suchenden und vorwärtsstrebenden Geistes; — in summa: die ärgste Verstümsmelung des Menschen, die man sich vorstellen kann, angeblich als der "gute Mensch".

In praxi ist die ganze Vernunft, die ganze Erbschaft von Klugheit, Feinheit, Vorsicht, welche die Vorausssetzung des priesterlichen Kanons ist, willkürlich hintersdrein auf eine bloße Mechanik reduzirt: die Conformität mit dem Gesetz gilt bereiks als Ziel, als oberstes Ziel,

— das Leben hat keine Probleme mehr; — die ganze Welt-Conception ist beschmutt mit der Strasidee; — das Leben selbst ist, mit Hinsicht darauf, das priester-liche Leben als das non plus ultra der Vollkommenheit darzustellen, in eine Berleumdung und Beschmutzung des Lebens umgedacht; — der Begriff "Gott" stellt eine Abschr vom Leben, eine Kritik, eine Verachtung selbst des Lebens dar; — die Wahrheit ist umgedacht als die priesterliche Lüge, das Streben nach Wahrheit als Studium der Schrift, als Mittel, Theolog zu werden . . .

#### 142.

Zur Kritif des Manus Gesetzbuches. — Das ganze Buch ruht auf der heiligen Lüge. Ist es das Wohl der Menschheit, welches dieses ganze System inspirirt hat? Diese Art Mensch, welche an die Interessirtsheit jeder Handlung glaubt, war sie interessirt oder nicht, dieses System durchzusetzen? Die Menschheit zu verbessern — woher ist diese Absicht inspirirt? Woher ist der Begriff des Bessern genommen?

Wir finden eine Art Mensch, die priesterliche, die sich als Norm, als Spize, als höchsten Ausdruck des Typus Mensch fühlt: von sich aus nimmt sie den Begriff des "Vessern". Sie glaubt an ihre Überlegenheit, sie will sie auch in der That: die Ursache der heiligen Lüge ist der Wille zur Macht...

Aufrichtung der Herrschaft: zu diesem Zwecke die Herrschaft von Begriffen, welche in der Priesterschaft ein non plus ultra von Macht ansetzen. Die Macht durch die Lüge — in Einsicht darüber, daß man sie nicht physisch, militärisch besitzt . . Die Lüge als Supplement der Macht, — ein neuer Begriff der "Wahrheit".

Man irrt sich, wenn man hier unbewußte und naive Entwicklung voraussetzt, eine Art Selbstbetrug ... Die Fanatiker sind nicht die Erfinder solcher durchdachten Systeme der Unterdrückung ... Hier hat die kaltblütigste Besonnenheit gearbeitet; dieselbe Art Besonnenheit, wie sie ein Plato hatte, als er sich seinen "Staat" ausdachte. — "Man muß die Mittel wollen, wenn man das Ziel will" — über diese Politiker=Einsicht waren alle Gesetzgeber bei sich klar.

Wir haben das classische Muster als specifisch arisch: wir dürfen also die bestausgestattete und besonnenste Art Mensch verantwortlich machen für die grundsählichste Lüge, die je gemacht worden ist . . . Man hat das nachsgemacht, überall beinahe: der arische Einfluß hat alle Welt verdorben . . .

• .

# 143.

Man redet heute viel von dem semitischen Geist des neuen Testaments: aber was man so nennt, ist bloß priesterlich, — und im arischen Gesetzbuch reinster Rasse, im Manu, ist diese Art "Semitismus", d. h. Priester-Geist, schlimmer als irgendwo.

Die Entwicklung des jüdischen Priesterstaates ist nicht original: sie haben das Schema in Babylon kennen gelernt: das Schema ist arisch. Wenn dasselbe später wieder, unter dem Übergewicht des germanischen Blutes, in Europa dominirte, so war dies dem Geiste der herrschenden Rasse gemäß: ein großer Atavismus. Das germanische Mittelalter war auf Wiederherstellung der arischen KastensOrdnung aus.

Der Muhammedanismus hat wiederum vom Christensthum gelernt: die Benutung des "Jenseits" als Strafs Organ.

Das Schema eines unveränderlichen Gemeinswesens, mit Priestern an der Spige — dieses älteste große Cultur-Produkt Asiens im Gebiete der Organisation — muß natürlich in jeder Beziehung zum Nachdenken und Nachmachen aufgefordert haben. — Noch Plato: aber vor Allen die Ägypter.

#### 144.

Die Moralen und Religionen sind die Hauptmittel, mit denen man aus dem Menschen gestalten kann, was Einem beliebt: vorausgesetzt, daß man einen Überschuß von schaffenden Kräften hat und seinen Willen über lange Zeiträume durchsetzen kann.

#### 145.

Wie eine Jasfagende arische Religion, die Ausgeburt der herrschenden Klasse, aussieht: das Gesetzbuch Manu's. (Die Vergöttlichung des Machtgefühls im Brahmanen: interessant, daß es in der Krieger-Kaste entstanden und erst übergegangen ist auf die Priester.)

Wie eine Sasjagende semitische Religion, die Ausgeburt der herrschenden Klasse, aussieht: das Gesethuch Muhammed's, das alte Testament in den älteren Theilen. (Der Muhammedanismus, als eine Religion für Männer, hat eine tiese Verachtung für die Sentimentalität und Verlogenheit des Christensthums... einer Weibs-Religon, als welche er sie fühlt —.)

Wie eine Neinssagende semitische Religion, die Ausgeburt der unterdrückten Klasse, aussieht: das neue Testament (— nach indischsarischen Begriffen: eine Tschandalas Religion). Wie eine Neinssagende arische Religion aussieht, gewachsen unter ben herrschenden Ständen: ber Buddhismus.

Es ist vollkommen in Ordnung, daß wir keine Religion unterdrückter arischer Rassen haben: denn das ist ein Widerspruch: eine Herrenrasse ist obenauf oder geht zu Grunde.

#### 146.

An sich hat eine Religion nichts mit der Moral zu thun: aber die beiden Abkömmlinge der jüdischen Resligion sind beide wesentlich moralische Religionen, — solche, die Vorschriften darüber geben, wie gelebt werden soll, und mit Lohn und Strafe ihren Forderungen Gehör schaffen.

#### 147.

Heidnisch — christlich. — Heidnisch ist das Jasagen zum Natürlichen, das Unschuldsgefühl im Natürlichen, "die Natürlicheit". Christlich ist das Neinsagen zum Natürlichen, das Umwürdigkeits-Gefühl im Natürlichen, die Widernatürlichseit.

"Unschuldig" ist z. B. Petronius: ein Christ hat im Vergleich mit diesem Glücklichen ein für alle Mal die Unschuld verloren. Da aber zuletzt auch der christ-liche status bloß ein Naturzustand sein muß, sich aber nicht als solchen begreisen dars, so bedeutet "christlich" eine zum Princip erhobene Falschmünzerei der psychologischen Interpretation...

# 148.

Der chriftliche Priefter ist von Anfang an der Todsfeind der Sinnlichkeit: man kann sich keinen größeren

Gegensatz denken, als die unschuldig-ahnungsvolle und feierliche Haltung, mit der z. B. in den ehrwürdigsten Frauenculten Athens die Gegenwart der geschlechtlichen Symbole empfunden wurde. Der Akt der Zeugung ist das Geheimnis an sich in allen nicht-asketischen Religionen: eine Art Symbol der Vollendung und der geheimniß-vollen Absicht der Zukunst: der Wiedergeburt, Unsterbelichseit.

#### 149.

Der Glaube an uns ist die stärkste Fessel und der höchste Peitschenschlag — und der stärkste Flügel. Das Christentum hätte die Unschuld des Menschen als Glaubensartikel aufstellen sollen — die Menschen wären Götter geworden: damals konnte man noch glauben.

# 150.

Die große Lüge in der Historie: als ob es die Verderbniß des Heidenthums gewesen wäre, die dem Christenthum die Bahn gemacht habe! Aber es war die Schwächung und Vermoralisirung des antiken Menschen! Die Umdentung der Naturtriebe in Laster war schon vorhergegangen!

# 151.

Die Religionen gehen am Glauben an die Moral zu Grunde. Der chriftlich moralische Gott ist nicht haltbar: folglich "Atheismus" — wie als ob es keine andre Art Götter geben könne.

Desgleichen geht die Cultur am Glauben an die Moral zu Grunde. Denn wenn die nothwendigen Bestingungen entdeckt sind, aus denen allein sie wächst, so will man sie nicht mehr: Buddhismus.

Physiologie der nihilistischen Religionen.
— Die nihilistischen Religionen allesammt: syste= matisirte Krankheit&=Geschichten unter einer religiö&=moralischen Nomenklatur.

In den heidnischen Culten ist es der große Jahres= freislauf, um dessen Ausdeutung sich der Cultus dreht. Im christlichen Cultus ein Kreislauf para= lytischer Phänomene, um die sich der Cultus dreht...

#### 153.

Diese nihilistische Religion sucht sich die décadence-Elemente und Verwandtes im Alterthum zusammen; nämlich:

- a) die Partei der Schwachen und Migrathenen (den Ausschuß der antiken Welt: Das, was sie am fräftigsten von sich stieß . . .);
- b) die Partei der Vermoralisirten und Anti= heidnischen;
- c) die Partei der Politisch=Ermüdeten und Indifferenten (blasirte Römer . . .), der Ent= nationalisirten, denen eine Leere geblieben war;
- d) die Partei Derer, die sich satt haben, die gern an einer unterirdischen Verschwörung mitarbeiten —

#### 154.

Buddha gegen den "Gekreuzigten". — Innershalb der nihilistischen Religionen darf man immer noch die christliche und die buddhistische scharf auss

einanderhalten. Die budbhiftische drückt einen schönen Abend aus, eine vollendete Gugiafeit und Milbe, — es ift Dankbarkeit gegen Alles, was hinten liegt; mit eingerechnet, was fehlt: die Bitterkeit, die Enttäuschung, die Rancune; zulett: die hohe geistige Liebe: das Raffinement des philosophischen Widerspruchs ist hinter ihm, auch davon ruht es aus: aber von diesem hat es noch seine geistige Glorie und Sonnenuntergangs= Gluth. (- Herfunft aus den oberften Raften -.)

Die christliche Bewegung ist eine Degenerescenz-Bewegung aus Abfalls- und Ausschuß-Glementen aller Art: fie brudt nicht ben Niedergang einer Raffe aus, sie ist von Anfang an eine Aggregat-Bildung aus sich aufammendrängenden und sich suchenden Krankheits= Gebilden . . . Sie ist deshalb nicht national, nicht raffebedingt: sie wendet sich an die Enterbten von Überall; fie hat die Racune auf dem Grunde gegen alles Wohlgerathene und Herrschende: sie braucht ein Symbol, welches den Fluch auf die Wohlgerathenen und Herrschenden darstellt . . . Sie steht im Gegensat auch zu aller geistigen Bewegung, zu aller Philosophie: sie nimmt die Partei der Idioten und spricht einen Fluch gegen den Geift aus. Rancune gegen die Begabten, Gelehrten, Geiftig=Unabhängigen: fie errath in ihnen das Wohlgerathene, das Berrschaftliche.

# 155.

Im Buddhismus überwiegt diefer Gebanke: "Alle Begierben, alles was Affekt, was Blut macht, zicht zu Handlungen fort" - nur insofern wird gewarnt vor bem Bösen. Denn Handeln — bas hat feinen Sinn, Handeln halt im Dafein fest: alles Dasein aber hat 17

keinen Sinn. Sie sehen im Bosen ben Antrieb zu etwas Unlogischem: zur Bejahung von Mitteln, deren Zweck man verneint. Sie suchen nach einem Wege zum Nichtsein und deshalb perhorresciren sie alle Antriebe seitens der Affekte. Z. B. ja nicht sich rächen! ja nicht feind sein! — Der Hedonismus der Müden giebt hier die höchsten Werthmaaße ab. Nichts ist dem Buddhisten ferner als der jüdische Fanatismus eines Baulus: Nichts würde mehr seinem Instinkt widerstreben als diese Spannung, Flamme, Unruhe des religiösen Menschen, allem jene Form der Sinnlichkeit, welche das Chriftenthum mit dem Namen der "Liebe" geheiligt hat. Bu alledem sind es die gebildeten und sogar übergeistigten Stände, die im Buddhismus ihre Rechnung finden: eine Rasse, durch einen Jahrhunderte langen Philosophen=Kampf abgesotten und müde gemacht, nicht aber unterhalb aller Cultur wie die Schichten, aus denen das Christenthum entsteht . . . Im Ideal des Buddhismus erscheint das Loskommen auch von Gut und Bose wesentlich: es wird da eine raffinirte Jenseitigkeit der Moral ausgedacht, die mit dem Wesen der Vollkommenheit zusammenfällt, unter der Voraus= setzung, daß man auch die guten Handlungen bloß zeitweilig nöthig hat, bloß als Mittel, — nämlich um von allem Handeln loszukommen.

# 156.

Eine nihilistische Religion wie das Christenthum, einem greisenhaft zähen, alle starken Instinkte überlebt habenden Volke entsprungen und gemäß — Schritt für Schritt in andre Milieu's übertragen, endlich in die jungen, noch gar nicht gelebt habenden Völker ein-

tretend — sehr seltsam! Gine Schluß-, Hrten-, Abend-Glückseligkeit Barbaren, Germanen gepredigt! Wie mußte das alles erst germanisirt, barbarisirt werden! Solchen, die ein Walhall geträumt hatten —: die alles Glück im Kriege sanden! — Gine übernationale Religion in ein Chaos hineingepredigt, wo noch nicht einmal Nationen da waren —.

#### 157.

Das Mittel, Priester und Religionen zu widerlegen, ist immer nur dies: zeigen, daß ihre Irrthümer aufsgehört haben, wohlthätig zu sein, — daß sie mehrschaden, kurz daß ihr eigner "Beweis der Kraft" nicht mehr Stich hält . . .

# 2. Bur Geschichte bes Christenthums.

# 158.

Man soll das Christenthum als historische Realität nicht mit jener Sinen Wurzel verwechseln, an welche es mit seinem Namen erinnert: die andern Wurzeln, aus denen es gewachsen ist, sind bei Weitem mächtiger gewesen. Es ist ein Mißbrauch ohne Gleichen, wenn solche Verfalls Sebilde und Wißformen, die "christliche Kirche", "christlicher Glaube" und "christliches Leben" heißen, sich mit jenem heiligen Namen abzeichnen. Was hat Christus verneint? — Alles, was heute christlich heißt.

Die ganze christliche Lehre von Dem, was geglaubt werden soll, die ganze christliche "Wahrheit" ist eitel Lug und Trug: und genau das Gegenstück von Dem, was den Anfang der chriftlichen Bewegung gegeben hat.

Das gerade, was im firchlichen Sinn das Christ= liche ift, ift das Antichristliche von vornherein: lauter Sachen und Bersonen statt der Symbole, lauter Siftorie statt der ewigen Thatsachen, lauter Formeln, Riten, Dogmen statt einer Praxis des Lebens. Christlich ist die vollkommene Gleichgültigkeit gegen Dogmen, Cultus, Priefter, Kirche, Theologie.

Die Braxis des Christenthums ist keine Phantasterei, so wenig die Praxis des Buddhismus sie ist: sie ist ein

Mittel, glücklich zu fein . . .

#### 160.

Jesus geht direkt auf den Zustand los, das "Himmelreich" im Bergen, und findet die Mittel nicht in der Observanz der judischen Kirche -; er rechnet sclbst die Realität des Judenthums (seine Nöthigung, fich zu erhalten) für nichts; er ist rein innerlich. —

Ebenso macht er sich nichts aus den sämmtlichen groben Formeln im Verkehr mit Gott: er wehrt sich gegen die ganze Buß= und Verföhnungs=Lehre; er zeigt, wie man leben muß, um sich als "vergöttlicht" zu fühlen — und wie man nicht mit Buße und Zer= fnirschung über seine Sünden dazu kommt: "es liegt nichts an Sünde" ift fein Haupturtheil.

Sünde, Buße, Vergebung, — bas gehört Alles nicht hierher . . . das ist eingemischtes Judenthum, oder es ist beidnisch.

Das Himmelreich ist ein Zustand des Herzens (— von den Kindern wird gesagt "denn ihrer ist das Himmelreich"), nichts, was "über der Erde" ist. Das Reich Gottes "fommt" nicht chronologisch=historisch, nicht nach dem Kalender, etwas, das eines Tages da wäre und Tags vorher nicht: sondern es ist eine "Sinness- Ünderung im Einzelnen", etwas, das jederzeit kommt und jederzeit noch nicht da ist...

#### 162.

Der Schächer am Kreuz: — wenn der Verbrecher selbst, der einen schmerzhaften Tod leidet, urtheilt: "so, wie dieser Jesus, ohne Revolte, ohne Feindschaft, gütig, ergeben, leidet und stirbt, so allein ist es das Rechte", hat er das Evangelium bejaht: und damit ist er im Paradiese...

# 163.

Jesus gebietet: Man soll Dem, der bose gegen uns ist, weder durch die That, noch im Herzen Widerstand leisten.

Man soll keinen Grund anerkennen, sich von feinem Beibe zu scheiden.

Man soll keinen Unterschied zwischen Fremden und Einheimischen, Ausländern und Volksgenossen machen.

Man soll sich gegen Niemanden erzürnen, man soll Niemanden geringschäßen . . . Gebt Almosen im Bersborgenen. Man soll nicht reich werden wollen. Man soll nicht schwören — Man soll nicht richten — Man soll sich versöhnen, man soll vergeben. Betet nicht öffentlich —

Die "Seligkeit" ist nichts Verheißenes: sie ist ba, wenn man so und so lebt und thut.

Spätere Zuthaten. — Die ganze Prophetenund Wunderthäter-Attitüde, der Zorn, das Herausbeschwören des Gerichts ist eine abscheuliche Verderbniß (z. B. Marcus 6, 11 Und Die, welche euch nicht aufnehmen . . . ich sage euch: wahrlich, es wird Sodom und Gomorrha u. s. w.). Der "Feigenbaum" (Matth. 21, 18): Als er aber des Morgens wieder in die Stadt gieng, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum am Wege und gieng hin und sand nichts daran, denn allein Blätter, und sprach zu ihm: Nun wachse auf dir hinsort nimmermehr Frucht! und der Feigenbaum verdorrte alsbald.

#### 165.

Auf eine ganz absurde Weise ist die Lohn= und Straf=Lehre hineingemengt: es ist Alles damit versborben.

Insgleichen ist die Praxis der ersten occlosia militans, des Apostels Paulus und sein Verhalten auf eine ganz verfälschende Weise als geboten, als voraus sestgesetzt dargestellt . . .

Die nachträgliche Verherrlichung des thatsächlichen Lebens und Lehrens der ersten Christen: wie als ob alles so vorgeschrieben . . . bloß befolgt wäre . . .

Nun gar die Erfüllung der Weisfagungen: was ist da alles gefälscht und zurecht gemacht worden!

# 166.

Jesus stellte ein wirkliches Leben, ein Leben in der Wahrheit jenem gewöhnlichen Leben gegenüber: nichts liegt ihm ferner, als der plumpe Unsinn eines "verewigten

Petrus", einer ewigen Personal-Fortdauer. Was er bekämpft, das ist die Wichtigthuerei der "Person": wie kann er gerade die verewigen wollen?

Er bekämpft insgleichen die Hierarchie innerhalb der Gemeinde: er verspricht nicht irgend eine Proportion von Lohn je nach der Leistung: wie kann er Strafe und Lohn im Jenseits gemeint haben!

#### 167.

Das Christenthum ist ein nawer Ansatzu einer buddhistischen Friedensbewegung, mitten aus dem eigentlichen Herde des Ressentiments heraus . . . aber durch Paulus zu einer heidnischen Mysteriensehre umsgedreht, welche endlich sich mit der ganzen staatlichen Drganisation vertragen lernt . . . und Kriege führt, verurtheilt, soltert, schwört, haßt.

Paulus geht von dem Mysterien-Bedürsniß der großen, religiös-erregten Menge aus: er sucht ein Opfer, eine blutige Phantasmagorie, die den Kampf aushält mit den Bilbern der Geheimculte: Gott am Kreuze, das Bluttrinken, die unio mystica mit dem "Opfer".

Er sucht die Fortexistenz (die selige, entsühnte Fortexistenz der Einzelseele) als Auferstehung in Causals verbindung mit jenem Opfer zu bringen (nach dem Typus des Dionysos, Mithras, Osiris).

Er hat nöthig, den Begriff Schuld und Sünde in den Bordergrund zu bringen, nicht eine neue Praxis (wie sie Jesus selbst zeigte und lehrte), sondern einen neuen Cultus, einen neuen Glauben, einen Glauben an eine wundergleiche Verwandlung ("Erlösung" durch den Glauben).

Er hat das große Bedürfniß der heidnischen Welt verstanden und aus den Thatsachen vom Leben

und Tobe Christi eine vollsommen willfürliche Auswahl gemacht, Alles neu accentuirt, überall das Schwergewicht verlegt . . . er hat principiell das ursprüngliche Christensthum annullirt . . .

Das Attentat auf Priester und Theologen mündete, Dank dem Paulus, in eine neue Priesterschaft und Theologie — einen herrschenden Stand, auch eine Kirche.

Das Attentat auf die übermäßige Wichtigthuerei der "Person" mündete in den Glauben an die "ewige Person" (in die Sorge um's "ewige Heil"...), in die paradoreste Übertreibung des Personal-Egwismus.

Das ist der Humor der Sache, ein tragischer Humor: Paulus hat gerade Das im großen Stile wieder aufsgerichtet, was Christus durch sein Leben annullirt hatte. Endlich, als die Kirche fertig ist, nimmt sie sogar das Staats Dasein unter ihre Sanktion . . .

#### 168.

— Die Kirche ist exakt Das, wogegen Jesus gepredigt hat — und wogegen er seine Jünger kämpfen lehrte —

# 169.

Ein Gott für unsere Sünden gestorben; eine Erslösung durch den Glauben; eine Wiederauserstehung nach dem Tode — das sind alles Falschmünzereien des eigentlichen Christenthums, für die man jenen unheilsvollen Querkopf (Paulus) verantwortlich machen muß.

Das vorbildliche Leben besteht in der Liebe und Demuth; in der Herzens-Fülle, welche auch den Niedrigsten nicht ausschließt; in der förmlichen Berzichtleistung auf das Recht-behalten-wollen, auf Bertheidigung, auf Sieg im Sinne des perfönlichen Triumphes; im Glauben an die Seligkeit hier, auf Erden, trotz Noth, Widerstand und Tod; in der Berföhnlichseit, in der Abwesenheit des Zornes, der Berachtung; nicht belohnt werden wollen; Niemandem sich verbunden haben: die geistlich-geistigste Herrenlosigkeit; ein sehr stolzes Leben unter dem Willen zum armen und dienenden Leben.

Nachdem die Kirche die ganze christliche Prazis sich hatte nehmen lassen und ganz eigentlich das Leben im Staate, jene Art Leben, welche Jesus bekämpft und verurtheilt hatte, sanktionirt hatte, mußte sie den Sinn des Christenthums irgendwo anders hin legen: in den Glauben an unglaubwürdige Dinge, in das Ceremoniell von Gebeten, Anbetung, Festen u. s. w. Der Begriff "Sünde", "Bergebung", "Strase", "Belohnung" — Alles ganz unbeträchtlich und fast ausgeschlossen vom ersten Christenthum — kommt jest in den Vordergrund.

Ein schauderhafter Mischmasch von griechischer Philosophie und Judenthum; der Astetismus; das beständige Richten und Verurtheilen; die Rangordnung u. s. w.

# 170.

Das Christenthum hat von vornherein das Symsbolische in Eruditäten umgesetzt:

1) der Gegensatz "wahres Leben" und "falsches" Leben: mißverstanden als "Leben diesseits" und "Leben jenseits";

2) der Begriff "ewiges Leben" im Gegensatz zum Personal-Leben der Vergänglichkeit als "Personal-Unsterblichkeit":

- 3) die Verbrüderung durch gemeinsamen Genuß von Speise und Trank nach hebräisch-arabischer Gewohnheit als "Wunder der Transsubstantiation":
- 4) die "Auferstehung —" als Eintritt in das "wahre Leben", als "wiedergeboren"; daraus: eine historische Eventualität, die irgendwann nach dem Tode eintritt;
- 5) die Lehre vom Menschensohn als dem "Sohn Gottes", das Lebensverhältniß zwischen Mensch und Gott; daraus: die "zweite Person der Gottsheit" gerade das weggeschafft: das Sohnsverhältniß jedes Menschen zu Gott, auch des niedrigsten;
- 6) die Erlösung durch den Glauben (nämlich daß es feinen anderen Weg zur Sohnschaft Gottes giebt als die von Christus gelehrte Praxis des Lebens) umgekehrt in den Glauben, daß man an irgend eine wunderbare Abzahlung der Sünde zu glauben habe, welche nicht durch den Menschen, sondern durch die That Christi bewerkstelligt ist:

Damit mußte "Christus am Kreuze" neu gedeutet werden. Dieser Tod war an sich durchs aus nicht die Hauptsache... er war nur ein Zeichen mehr, wie man sich gegen die Obrigkeit und Gesetze der Welt zu verhalten habe — nicht sich wehren... Darin lag das Vorbild.

# 171.

Zur Psychologie des Paulus. — Das Faktum ist der Tod Jesu. Dies bleibt auszulegen . . . Daß es eine Wahrheit und einen Irrthum in der Auslegung giebt, ist solchen Leuten gar nicht in den Sinn gekommen: eines Tags steigt ihnen eine sublime Möglichkeit in den Kopf "es könnte dieser Tod das und das bedeuten"— und sosvet ist er das! Eine Hypothese beweist sich durch den sublimen Schwung, welchen sie ihrem Urheber giebt . . .

"Der Beweis der Kraft": d. h. ein Gedanke wird durch seine Wirkung bewiesen, — ("an seinen Früchten", wie die Bibel naiv sagt); was begeistert, muß wahr sein, — wosür man sein Blut läßt, muß wahr sein —

Hier wird überall das plößliche Machtgefühl, das ein Gedanke in seinem Urheber erregt, diesem Gedanken als Werth zugerechnet: — und da man einen Gedanken gar nicht anders zu ehren weiß, als indem man ihn als wahr bezeichnet, so ist das erste Prädikat, das er zu seiner Ehre bekommt, er sei wahr... Wie könnte er sonst wirken? Er wird von einer Macht imaginirt: gesetzt sie wäre nicht real, so könnte sie nicht wirken... Er wird als inspirirt aufgesaßt: die Wirkung, die er ausübt, hat Etwas von der Übergewalt eines dämonischen Einslusses.

Ein Gedanke, dem ein solcher décadent nicht Widerstand zu leisten vermag, dem er vollends verfällt, ist als wahr "bewiesen"!!!

Alle diese heiligen Epileptiker und Gesichte-Seher besaßen nicht ein Tausendstel von jener Rechtschaffenheit der Selbstkritik, mit der heute ein Philologe einen Text liest oder ein historisches Ereigniß auf seine Wahrheit prüft . . . Es sind, im Vergleich zu uns, moralische Cretins . . .

Daß es nicht barauf ankommt, ob Etwas wahr ist, sondern wie es wirkt —: absoluter Mangel an intellektueller Rechtschaffenheit. Alles ist gut, die Lüge, die Verleumdung, die unverschämteste Zurechtsmachung, wenn es dient, jenen Wärmegrad zu erhöhen, — bis man "glaubt" —.

Sine förmliche Schule der Mittel der Verführung zu einem Glauben: principielle Verachtung der Sphären, woher der Widerspruch kommen könnte (— der Vernunft, der Philosophie und Weisheit, des Mißtrauens, der Vorsicht); ein unverschämtes Loben und Verherrlichen der Lehre unter beständiger Verusung darauf, daß Gott es sei, der sie gebe, — daß der Apostel Nichts bedeute, — daß hier nichts zu kritisiren sei, sondern nur zu glauben, anzunehmen; daß es die außerordentlichste Gnade und Gunft sei, eine solche Erlösungslehre zu empfangen; daß die tiesste Dankbarkeit und Demuth der Zustand sei, in dem man sie zu empfangen habe . . .

Es wird beständig speculirt auf die Ressentiments, welche diese Niedrig-Gestellten gegen Alles, was in Ehren ist, empfinden: daß man ihnen diese Lehre als Gegensatzehre gegen die Weisheit der Welt, gegen die Macht der Welt darstellt, das versührt zu ihr. Sie überredet die Ausgestoßenen und Schlechtweggekommenen aller Art; sie verspricht die Seligkeit, den Vorzug, das Privilegium den Unscheinbarsten und Demüthigsten; sie fanatisirt die armen, kleinen, thörichten Köpse zu einem unsinnigen Dünkel, wie als ob sie der Sinn und das Salz der Erde wären —

Das Alles, nochmals gesagt, kann man nicht tief genug verachten. Wir ersparen uns die Kritik der Lehre; es genügt, die Mittel anzusehn, deren sie sich bedient, um zu wissen, womit man es zu thun hat. Sie accordirte mit der Tugend, sie nahm die ganze Fasscinations-Araft der Tugend schamlos für sich allein in Anspruch . . . sie accordirte mit der Macht des Barasdogen, mit dem Bedürsniß alter Civilisationen nach Pfesser und Widersinn; sie verblüfste, sie empörte, sie reizte auf zu Versolgung und zu Nißhandlung, —

Es ist genau dieselbe Art durchdachter Nichts= würdigkeit, mit der die jüdische Priesterschaft ihre Macht festgestellt hat und die jüdische Kirche geschaffen

worden ist . . .

Man soll unterscheiden: 1) jene Wärme der Leidensschaft "Liebe" (auf dem Untergrund einer hißigen Sinnslichkeit ruhend); 2) das absolut Unvornehme des Christenthums: — die beständige Übertreibung, die Geschwäßigseit; — den Mangel an fühler Geistigkeit und Ironie; — das Unmilitärische in allen Instinkten; — das priesterliche Vorurtheil gegen den männlichen Stolz, gegen die Sinnlichkeit, die Wissenschaften, die Künste.

#### 173.

Paulus: er sucht Macht gegen das regierende Judenthum, — seine Bewegung ist zu schwach... Umwerthung des Begriffes "Jude": die "Rasse" wird bei Seite gethan —: aber das hieß das Fundament negiren. Der "Märthrer", der "Fanatifer", der Werth alles starken Glaubens...

Das Christenthum ist die Verfalls-Form der alten Welt in tiefster Ohnmacht, sodaß- die fränksten und ungesündesten Schichten und Bedürfnisse obenauf kommen.

Folglich mußten andere Inftinkte in den Vordersgrund treten, um eine Einheit, eine sich wehrende Macht zu schaffen —, kurz eine Art Nothlage war nöthig, wie jene, aus der die Juden ihren Instinkt zur Selbsterhaltung genommen hatten . . .

Unschätzbar sind hierfür die Christen=Verfolgungen — die Gemeinsamkeit in der Gefahr, die Massen=Vekehrungen als einziges Mittel, den Privat=Ver=folgungen ein Ende zu machen (— er nimmt es folglich so leicht als möglich mit dem Begriff "Bekehrung").

#### 174.

Das chriftlich sjüdische Leben: hier überwog nicht das Ressentiment. Erst die großen Verfolgungen mögen die Leidenschaft dergestalt herausgetrieben haben — sowohl die Gluth der Liebe, als die des Hasses.

Wenn man für seinen Glauben seine Liebsten geopfert sieht, dann wird man aggressiv; man verdankt

ben Sieg des Christenthums seinen Berfolgern.

Die Astetik im Christenthum ist nicht spezifisch: das hat Schopenhauer mißverstanden: sie wächst nur in das Christenthum hinein: überall dort, wo es auch ohne Christenthum Askeik giebt.

Das hypochondrische Christenthum, die Gewissens-Thierquälerei und Folterung ist insgleichen nur einem gewissen Boden zugehörig, auf dem christliche Werthe Wurzel geschlagen haben: es ist nicht das Christenthum selbst. Das Christenthum hat alle Art Krankheiten morbider Böden in sich aufgenommen: man könnte ihm einzig zum Vorwurf machen, daß es sich gegen keine Ansteckung zu wehren wußte. Aber eben Das ist sein Wesen: Christenthum ist ein Typus der decadence.

Die Realität, auf der das Christenthum sich aufbauen fonnte, war die kleine judische Familie der Diaspora, mit ihrer Wärme und Zärtlichfeit, mit ihrer im ganzen römischen Reiche unerhörten und vielleicht unverstandenen Bereitschaft zum Helfen, Ginstehen für einander, mit ihrem verborgenen und in Demuth verfleibeten Stolz ber "Auserwählten", mit ihrem innerlichsten Neinsagen ohne Neid zu allem, was obenauf ift und was Glanz und Macht für fich hat. Das als Macht erfannt gu haben, diesen feligen Zustand als mittheilsam, verführerisch, ansteckend auch für Heiden erkannt zu haben - ift das Genie des Paulus: den Schatz von latenter Energie, von flugem Gluck auszunüten zu einer "judischen Kirche freieren Bekenntnisses", Die ganze jubische Erfahrung und Meisterschaft ber Gemeinde-Selbsterhaltung unter der Fremdherrschaft, auch die jüdische Propaganda — das errieth er als seine Aufgabe. Was er vorfand, das war eben jene absolut unvolitische und abseits gestellte Art kleiner Leute: ihre Runft, sich zu behaupten und durchzuseten, in einer Anzahl Tugenden angeguchtet, welche ben einzigen Sinn von Tugend ausbrückten ("Mittel ber Erhaltung und Steigerung einer bestimmten Art Mensch").

Aus der kleinen jüdischen Gemeinde kommt das Princip der Liebe her: es ist eine leidenschaftlichere Seele, die hier unter der Asche von Demuth und Armseligkeit glüht: so war es weder griechisch, noch indisch, noch gar germanisch. Das Lied zu Ehren der Liebe, welches Paulus gedichtet hat, ist nichts Christliches, sondern ein jüdisches Auslodern der ewigen Flamme, die semitisch ist. Wenn das Christenthum etwas Wesents

liches in psychologischer Hinsicht gethan hat, so ist es eine Erhöhung der Temperatur der Seele bei jenen kälteren und vornehmeren Rassen, die damals obenauf waren; es war die Entdeckung, daß das elendeste Leben reich und unschätzbar werden kann durch eine Temperatur-Erhöhung . .

Es versteht sich, daß eine solche Übertragung nicht stattfinden konnte in hinsicht auf die herrschenden Stände: die Juden und Christen hatten die schlechten Manieren gegen sich, — und was Stärke und Leidenschaft der Seele bei schlechten Manieren ist, das wirkt abstoßend und beinahe Etel erregend (- ich fehe diefe schlechten Manieren, wenn ich das neue Testament lese). mußte durch Niedrigkeit und Noth mit dem hier redenden Typus des niederen Bolkes verwandt sein, um das Anziehende zu empfinden . . . Es ist eine Probe davon, ob man etwas claffischen Geschmack im Leibe hat, wie man zum neuen Testament steht (veral. Tacitus); wer davon nicht revoltirt ist, wer dabei nicht ehrlich und gründlich etwas von foeda superstitio empfindet, etwas. wovon man die Hand zurückzieht, wie um nicht sich zu beschmuten: der weiß nicht, was classisch ist. Man muß das "Kreuz" empfinden wie Goethe -

# 176.

Reaktion der kleinen Leute: — Das höchste Gefühl der Macht giebt die Liebe. Zu begreifen, imviesfern hier nicht der Mensch überhaupt, sondern eine Art Mensch redet.

"Wir sind göttlich in der Liebe, wir werden "Kinder Gottes", Gott liebt uns und will gar nichts von uns, als Liebe"; das heißt: alle Moral, alles Gehorchen und Thun

bringt nicht jenes Gefühl von Macht und Freiheit hervor, wie es die Liebe hervorbringt; — aus Liebe thut man nichts Schlimmes, man thut viel mehr, als man aus Gehorsam und Tugend thäte.

Hier ift das Heerdenglück, das Gemeinschafts-Gefühl im Großen und Aleinen, das lebendige Eins-Gefühl als Summe des Lebensgefühls empfunden. Das Helfen und Sorgen und Nützen erregt fortwährend das Gefühl der Macht; der sichtbare Erfolg, der Ausdruck der Freude unterstreicht das Gefühl der Macht; der Stolz sehlt nicht, als Gemeinde, als Wohnstätte Gottes, als "Auserwählte".

Thatsächlich hat der Mensch nochmals eine Alteration der Persönlichkeit erlebt: diesmal nannte er sein Liebesgefühl Gott. Man muß ein Erwachen eines solchen Gefühls sich denken, eine Art Entzücken, eine fremde Rede, ein "Evangelium", — diese Neuheit war es, welche ihm nicht erlaubte, sich die Liebe zuzurechnen —: er meinte, daß Gott vor ihm wandle und in ihm lebendig geworden sei. — "Gott kommt zu den Menschen", der "Nächste" wird transfigurirt, in einen Gott (insofern an ihm das Gefühl der Liebe sich auslöst). Tesus ist der Nächste, so wie dieser zur Gottheit, zur Machtgefühl erregenden Ursache umgedacht wurde.

# 177.

Die Gläubigen sind sich bewußt, dem Christenthum Unendliches zu verdanken, und schließen folglich, daß dessen llrheber eine Personnage ersten Ranges sei . . . Dieser Schluß ist falsch, aber er ist der typische Schluß der Verehrenden. Objektiv angeschn, wäre möglich, erstens, daß sie sich irrten über den Werth dessen, was sie dem Christenthum verdanken: Überzeugungen

beweisen nichts für das, wovon man überzeugt ist, bei Religionen begründen sie eher noch einen Berdacht da= gegen . . . Es wäre zweitens möglich, daß, was dem Christenthum verdankt wird, nicht seinem Urheber zugeschrieben werden dürfte, sondern eben dem fertigen Gebilde, dem Gangen, der Kirche u. f. w. Der Begriff "Urheber" ist so vieldeutig, daß er selbst die bloße Gelegenheits-Urfache für eine Bewegung bedeuten fann: man hat die Geftalt des Gründers in dem Maake vergrößert, als die Kirche wuchs; aber eben diese Optik ber Berehrung erlaubt ben Schluß, daß irgend wann dieser Gründer etwas sehr Unsicheres und Unfestgestelltes war. — am Anfana . . . Man denke, mit welcher Frei= heit Baulus das Personal-Problem Jesus behandelt, beinahe eskamotirt - Jemand, der gestorben ist, den man nach seinem Tode wiedergesehen hat, Jemand, der von ben Juden zum Tode überantwortet wurde . . . Ein bloßes "Motiv": die Musik macht er dann dazu . . .

# 178.

Gin Religionsstifter kann unbedeutend fein, — ein Streichholz, nichts mehr!

# 179.

Zum psychologischen Problem des Christensthums. — Die treibende Kraft bleibt: das Ressenstiment, der Bolksaufstand, der Ausstand der Schlechtweggekommenen. (Mit dem Buddhismus steht es anders: er ist nicht geboren aus einer Ressentimentss Bewegung. Er bekämpft dasselbe, weil es zum Handeln antreibt).

Diese Friedenspartei begreift, daß Verzichtleisten auf Feindseligkeit in Gedanken und That eine

Unterscheidungs= und Erhaltungsbedingung ist. Hierin liegt die psychologische Schwierigkeit, welche verhindert hat, daß man das Christenthum verstand: der Trieb, der es schuf, erzwingt eine grundsätzliche Bekämpfung seiner selber —

Nur als Friedens und Unschuldspartei hat diese Ausstandsbewegung eine Möglichkeit auf Erfolg: sie muß siegen durch die extreme Milde, Süßigkeit, Saustmuth, ihr Instinkt begreift das —. Kunststückt den Trieb, dessen Ausdruck man ist, leugnen, verurtheilen, das Gegenstück dieses Triebes durch die That und das Wort beständig zur Schau tragen —

## 180.

Die angebliche Jugend. — Man betrügt fich, wenn man hier von einem naiven und jungen Volks= Dasein träumt, das sich gegen eine alte Cultur abhebt; es geht der Aberglaube, als ob in diesen Schichten bes niedersten Volkes, wo das Christenthum wuchs und Wurzeln schlug, die tiefere Quelle des Lebens wieder emporgesprudelt sei: man versteht nichts von der Bincho= logie der Christlichkeit, wenn man fie als Ausbruck einer neu herauffommenden Bolts-Jugend und Raffen-Verstärfung nimmt. Vielmehr: es ist eine typische décadence-Form, die Moral=Verzärtlichung und Hyfterie in einer mube und ziellos gewordenen, franthaften Mischmasch-Bevölkerung. Diese wunderliche Gesellschaft, welche hier um diesen Meister der Bolts=Verführung sich zusammenfand, gehört eigentlich sammt und sonders in einen ruffischen Roman: alle Nervenkrankheiten geben sich bei ihnen ein Rendez-vous . . . die Abwesenheit von Aufgaben, ber Instinkt, daß Alles eigentlich am Ende sei, daß sich Nichts mehr lohne, die Zufriedenheit in einem dolce far niente.

Die Macht und Zukunsts-Gewißheit des jüdischen Instinkts, das Ungeheure seines zähen Willens zu Dasein und Macht liegt in seiner herrschenden Klasse; die Schichten, welche das junge Christenthum emporhebt, sind durch Nichts schärfer gezeichnet, als durch die Instinkt-Ermüdung. Man hat es satt: das ist das Eine — und man ist zufrieden, bei sich, in sich, für sich — das ist das Andre.

#### 181.

Das Christenthum als emancipirtes Judenthum (in gleicher Weise wie eine lokal und rassenmäßig bebingte Vornehmheit endlich sich von diesen Bedingungen emancipirt und nach verwandten Elementen suchen geht . . .).

- 1) als Kirche (Gemeinde) auf dem Boden des Staates, als unpolitisches Gebilde;
- 2) als Leben, Bucht, Pragis, Lebenskunft;
- 3) als Religion der Sünde (des Vergehens an Gott als einziger Art der Vergehung, als einziger Ursache alles Leidens überhaupt), mit einem Universalmittel gegen sie. Es giebt nur an Gott Sünde; was gegen die Menschen gesehlt ist, darüber soll der Mensch nicht richten, noch Rechenschaft fordern, es sei denn im Namen Gottes. Insgleichen alle Gebote (Liebe): Alles ist angesnührt an Gott, und um Gottes Willen wird es am Menschen gethan. Darin steckt eine hohe Klugheit (— das Leben in großer Enge, wie bei den Estimos, ist nur erträglich bei der frieds

fertigsten und nachsichtigsten Gesinnung: das jüdischechristliche Dogma wendete sich gegen die Sünder, zum Besten des "Sünders" —).

#### 182.

Die jüdische Priefterschaft hatte verstanden, alles was fie beaufpruchte, als eine göttliche Sagung, als Folgeleistung gegen ein Gebot Gottes zu präsentiren ... insaleichen, was dazu diente, Israel zu erhalten, seine Existeng Ermöglichung (3. B. eine Summe von Berken: Beschneidung, Opfercult als Centrum bes nationalen Bewußtseins) nicht als Natur, sondern als "Gott" einzuführen. - Diefer Proceg fest fich fort; innerhalb des Judenthums, wo die Nothwendigkeit der "Werke" nicht empfunden wurde (nämlich als Abscheidung gegen Außen), fonnte eine priesterliche Art Mensch concipirt werden, die sich verhält wie die "vornehme Natur" zum Aristofraten; eine kastenlose und gleichsam spontane Briefterhaftigfeit der Seele, welche nun, um ihren Begensat scharf von sich abzuheben, nicht auf die "Werke", sondern die "Gefinnung" den Werth legte . . .

Im Grunde handelte es sich wieder darum, eine bestimmte Art von Seele durchzusen: gleichsam ein Bolks-Aufstand innerhalb eines priesterlichen Bolkes,— eine pietistische Bewegung von Unten (Sünder, Böllner, Weiber, Kranke). Jesus von Nazareth war das Zeichen, an dem sie sich erkannten. Und wieder, um an sich glauben zu können, brauchen sie eine theologische Transsiguration: nichts Geringeres als "der Sohn Gottes" thut ihnen noth, um sich Glauben zu schaffen... Und genau so, wie die Priesterschaft die ganze Geschichte Ind genaus verfälscht hatte, so wurde nochmals der Versuch

gemacht, überhaupt die Geschichte der Menschheit hier umzufälschen, damit das Christenthum als sein cardinalstes Ereigniß erscheinen könne. Diese Bewegung konnte nur auf dem Boden des Judenthums entstehen: dessen hauptthat war, Schuld und Unglück zu verssechten und alle Schuld auf Schuld an Gott zu reduciren: davon ist das Christenthum die zweite Potenz.

#### 183.

Der Symbolismus des Christenthums ruht auf dem jüdischen, der auch schon die ganze Realität (Historie, Natur) in eine heilige Unnatürlichseit und Unrealität aufgelöst hatte... der die wirkliche Geschichte nicht mehr sehen wollte —, der sich für den natürlichen Erfolg nicht mehr interessirte —

# 184.

Die Juden machen den Versuch, sich durchzuseigen, nachdem ihnen zwei Kasten, die der Krieger und die der Ackerbauer, verloren gegangen sind;

sie sind in diesem Sinne die "Verschnittenen": sie haben den Priester — und dann sofort den Tschandala . . .

Wie billig kommt es bei ihnen zu einem Bruch, zu einem Aufftand des Tschandala: der Ursprung des Christenthums.

Damit, daß sie den Krieger nur als ihren Hern kannten, brachten sie in ihre Religion die Feindschaft gegen den Vornehmen, gegen den Edlen, Stolzen, gegen die Macht, gegen die herrschenden Stände —: sie sind Entrüstungs-Bessimisten . . .

Damit schufen sie eine wichtige neue Position: der Priester an der Spiße der Tschandala's, — gegen die vornehmen Stände...

Das Christenthum zog die lette Consequenz dieser Bewegung: auch im jüdischen Priesterthum empfand es noch die Kaste, den Privilegirten, den Vornehmen — es strich den Priester aus —

Der Christ ist der Tschandala, der den Priester ablehnt . . . der Tschandala, der sich selbst erlöst . . .

Deshalb ift die französische Revolution die Tochter und Fortsetzerin des Christenthums... sie hat den Instinkt gegen die Kaste, gegen die Vornehmen, gegen die letzten Privilegien —

## 185.

Das "christliche Ideal": jüdisch klug in Scene gesett. Die psychologischen Grundtriebe, seine "Natur":

ber Aufstand gegen die herrschende geiftliche Macht; Versuch, die Tugenden, unter denen das Glück der Niedrigsten möglich ist, zum richterlichen Ideal aller Werthe zu machen, — es Gott zu heißen: der Erhaltungs-Instinkt der lebensärmsten Schichten;

die absolute Enthaltung von Krieg und Widersftand aus dem Ideal zu rechtfertigen, — inssgleichen den Gehorsam;

die Liebe unter einander, als Folge der Liebe zu Gott.

Runstgriff: alle natürlichen mobilia absteugnen und umkehren in's Geistlichs Jenseitige . . . bie Tugend und beren Verehrung ganz und gar für

sich ausnützen, schrittweise sie allem Nicht-Christlichen absprechen.

# 186.

Die tiefe Verachtung, mit der der Christ in der vornehm gebliebenen antiken Welt behandelt wurde, gehört ebendahin, wohin heute noch die Instinkt-Aldneigung gegen den Juden gehört: es ist der Haß der freien und selbstbewußten Stände gegen Die, welche sich durchs drücken und schüchterne, linkische Gebärden mit einem unsinnigen Selbstgefühl verbinden.

Das neue Testament ist das Evangelium einer gänzslich unvornehmen Art Mensch; ihr Anspruch, mehr Werth zu haben, ja allen Werth zu haben, hat in der That etwas Empörendes, — auch heute noch.

# 187.

Wie wenig liegt am Gegenstand! Der Geist ist es, der lebendig macht! Welche franke und verstockte Lust mitten aus all dem aufgeregten Gerede von "Erlösung", Liede, Seligkeit, Glaube, Wahrheit, "ewigem Leben"! Wan nehme einmal ein eigentlich heidnisches Buch dagegen, z. B. Petronius, wo im Grunde nichts gesthan, gesagt, gewollt und geschätt wird, was nicht, nach einem christlichsnuckerischen Werthmaaß, Sünde, selbst Todsünde ist. Und trozdem: welches Wohlgefühl in der reineren Lust, der überlegenen Geistigkeit des schnelleren Schrittes, der freigewordenen und übersschüssigen zukunstsgewissen Kraft! Im ganzen neuen Testament kommt keine einzige boussonnerie vor: aber damit ist ein Buch widerlegt . . .

# 188.

Die tiefe Unwürdigkeit, mit der alles Leben außerhalb des chriftlichen beurtheilt wird: es genügt ihnen nicht, ihre eigentlichen Gegner sich gemein zu denken, sie brauchen nichts weniger als eine Gesammt- verleumdung von allem, was nicht sie sind . . . Mit der Arroganz der Heiligkeit verträgt sich auf's Beste eine niederträchtige und verschmitzte Seele: Zeugniß die ersten Christen.

Die Zukunft: sie lassen es sich tüchtig besaahlen... Es ist die unsauberste Art Geist, die es giebt: Das ganze Leben Christi wird so dargestellt, daß er den Weissagungen zum Recht verhilft: er handelt so, damit sie Recht bekommen...

## 189.

Die lügnerische Auslegung der Worte, Gebärden und Zustände Sterbender: da wird z. B. die Furcht vor dem Tode mit der Furcht vor dem "Nach-dem-Tode" grundsätzlich verwechselt . . .

# 190.

Auch die Christen haben es gemacht wie die Juden und Das, was sie als Existenzbedingung und Reuerung empfanden, ihrem Weister in den Mund gelegt und sein Leben damit incrustirt. Insgleichen haben sie die ganze Spruchweisheit ihm zurückgegeben —: kurz, ihr thatsfächliches Leben und Treiben als einen Gehorsam darsgestellt und dadurch für ihre Propaganda geheiligt.

Woran Alles hängt, das ergiebt sich bei Paulus: es ist wenig. Das Andere ist die Ausgestaltung eines

Thous von Heiligen, aus Dem, was ihnen als heis lia aalt.

Die ganze "Wundersehre", eingerechnet die Aufserstehung, ist eine Consequenz der Selbstverherrlichung der Gemeinde, welche Das, was sie sich selber zutraute, in höherem Grade ihrem Meister zutraute (resp. aus ihm ihre Kraft ableitete . . .).

#### 191.

Die Christen haben niemals die Handlungen praktizirt, welche ihnen Jesus vorgeschrieben hat, und das unverschämte Gerede von der "Rechtsertigung durch den Glauben" und dessen oberster und einziger Bedeutsamsteit ist nur die Folge davon, daß die Kirche nicht den Muth, noch den Willen hatte, sich zu den Werken zu bekennen, welche Jesus forderte.

Der Buddhift handelt anders als der Nichtbuddhift; der Chrift handelt wie alle Welt und hat ein Chriftenthum der Ceremonien und der Stimmungen.

Die tiefe und verächtliche Verlogenheit des Christensthums in Europa —: wir werden wirklich die Verachtung der Araber, Hindu's, Chinesen . . . Man höre die Neden des ersten deutschen Staatsmannes über Das, was jetzt 40 Jahre Europa eigentlich beschäftigt hat . . . man höre die Sprache, die Hospiers-Tartüfferie.

# 192.

"Glaube" ober "Werke"? — Aber daß zum "Werke", zur Gewohnheit bestimmter Werke sich eine bestimmte Werkhschätzung und endlich Gesinnung hinzuerzeugt, ist ebenso natürlich, als es unnatürlich ist, daß aus einer bloßen Werthschätzung "Werke" hervorgehn. Man muß sich üben, nicht in der Verstärkung

von Werthgefühlen, sondern im Thun; man muß erst Etwas können... Der christliche Dilettantismus Luther's. Der Glaube ist eine Eselsbrücke. Der Hintersgrund ist eine tiese Überzeugung Luther's und seines Gleichen von ihrer Unfähigkeit zu christlichen Werken, eine persönliche Thatsache, verhüllt unter einem extremen Mißtrauen darüber, ob nicht überhaupt jedwedes Thun Sünde und vom Teusel ist: sodaß der Werth der Existenz auf einzelne hochgespannte Zustände der Unthätigkeit fällt (Gebet, Essusion u. s. w.). — Zuletzt hätte er Recht: die Instinkte, welche sich im ganzen Thun der Resormatoren ausdrücken, sind die brutalsten, die es giebt. Nur in der absoluten Wegwendung von sich, in der Versenfung in den Gegensatz, nur als Ilusion ("Glaube") war ihnen das Dasein auszuhalten.

# 193.

— "Was thun, um zu glauben?" — eine absurde Frage. Was im Christentum schlt, das ist die Entshaltung von Alledem, was Christus besohlen hat zu thun.

Es ist das mesquine Leben, aber mit einem Auge der Berachtung interpretirt.

# 194.

. Der Eintritt in das wahre Leben — man rettet sein persönliches Leben vom Tode, indem man das allgemeine Leben lebt —

# 195.

Das "Chriftenthum" ift etwas Grundverschiedenes von Dem geworden, was sein Stifter that und wollte.

Es ist die große antiheidnische Bewegung des Alterthums, formulirt mit Benutung von Leben, Lehre und "Worten" des Stifters des Christenthums, aber in einer absolut willfürlichen Interpretation nach dem Schema grundverschiedener Bedürfnisse: übersetzt in die Sprache aller schon bestehenden unterirdischen Religionen —

Es ist die Herauftunft des Pessimismus (— während Jesus den Frieden und das Glück der Lämmer bringen wollte): und zwar des Pessimismus der Schwachen, der Unterlegenen, der Leidenden, der Unterdrückten.

Ihr Tobseind ist 1) die Macht in Charakter, Geist und Geschmack; die "Weltlichkeit"; 2) das classische "Glück", die vornehme Leichtsertigkeit und Skepsis, der harte Stolz, die excentrische Ausschweifung und die kühle Selbstgenugsamkeit des Weisen, das griechische Raffinement in Gebärde, Wort und Form. Ihr Todseind ist der Kömer ebensosehr als der Grieche.

Versuch des Antiheidenthums, sich philosophisch zu begründen und möglich zu machen: Witterung für die zweideutigen Figuren der alten Cultur, vor allem für Plato, diesen Antihellenen und Semiten von Instinkt... Insgleichen für den Stoicismus, der wesentlich das Werf von Semiten ist (— die "Würde" als Strenge, Geseh, die Tugend als Größe, Selbstverantwortung, Autorität, als höchste Personal-Souveränetät — das ist semitsich. Der Stoiker ist ein arabischer Scheich in griechische Windeln und Begriffe gewickelt).

# 196.

Das Christenthum nimmt den Kampf nur auf, der schon gegen das classische Ideal, gegen die vornehme Religion bestand.

Thatsächlich ift diese ganze Umbildung eine Überssehung in die Bedürfnisse und das Verständniss-Niveau der damaligen religiösen Masse: jener Masse, welche an Isis, Mithras, Dionysos, die "große Mutter" glaubte und welche von einer Religion verlangte: 1) die JenseitssHoffnung, 2) die blutige Phantasmagorie des Opferthiers (das Mysterium), 3) die erlösende That, die heilige Legende, 4) den Usseismus, die Weltverneinung, die abergläubische "Reinigung", 5) die Hierarchie, eine Form der Gemeindebildung. Kurz: das Christenthum past sich an das schon bestehende, überall eingewachsene Untisheidenthum an, an die Culte, welche von Epitur bekämpst worden sind . . . genauer, an die Religionen der niederen Masse, der Frauen, der Staven, der nichtsvornehmen Stände.

Wir haben also als Migverständniß:

- 1) die Unfterblichkeit der Berson;
- 2) die angebliche andere Welt;
- 3) die Absurdität des Strafbegriffs und Sühnebegriffs im Centrum der Daseins-Interpretation;
- 4) die Entgöttlichung des Menschen statt seiner Versgöttlichung, die Aufreißung der tiefsten Kluft, über die nur das Wunder, nur die Prostration der tiefsten Selbstverachtung hinweghilft;
- 5) die ganze Welt der verdorbenen Imagination und des frankhaften Affekts, statt der liebevollen, eins fältigen Praxis, statt eines auf Erden erreichbaren buddhistischen Glückes;
- 6) eine firchliche Ordnung mit Priesterschaft, Theoslogie, Cultus, Sacrament; kurz, alles Das, was Jesus von Nazareth bekämpft hatte;
- 7) das Wunder in Allem und Jedem, der Abers glaube: während gerade das Auszeichnende des

Judenthums und des ältesten Christenthums sein Widerwille gegen das Wunder ift, seine relative Rationalität.

#### 197.

Die psychologische Boraussetung: die Unwissenheit und Uncultur, die Ignoranz, die jede Scham verlernt hat: man denke sich diese unverschämten Heiligen mitten in Athen;

: der jüdische "Auserwählten"=Instinkt: sie nehmen alle Tugenden ohne Weiteres für sich in Anspruch und rechnen den Rest der Welt als ihren Gegensat; tieses Zeichen der Gemeinheit der Seele;

: der vollkommene Mangel an wirklichen Zielen, an wirklichen Aufgaben, zu denen man andere Tugenden als die der Mucker braucht, — der Staat nahm ihnen diese Arbeit ab: das unverschämte Volkthat tropdem, als ob sie ihn nicht nöthig hätten.

"So ihr nicht werdet wie die Kinder —": oh wie fern wir von dieser psychologischen Naivetät sind!

# 198.

Der Stifter bes Christenthums hat es büßen müssen, daß er sich an die niedrigste Schicht der jüdischen Gesellschaft und Intelligenz gewendet hat. Sie hat ihn nach dem Geiste concipirt, den sie begriff . . . Es ist eine wahre Schande, eine Heilsgeschichte, einen persönlichen Gott, einen persönlichen Erlöser, eine persönliche Unsterblichseit herausfadrizirt zu haben und die ganze Mesquinerie der "Person" und der "Historie" übrig behalten zu haben aus einer Lehre, die allem Persönlichen und Historischen die Realität bestreitet . . .

Die Heils-Legende an Stelle der symbolischen Jetztund Allzeit, des Hier und Überall; das Mirakel an Stelle des psychologischen Symbols.

#### 199.

Nichts ist weniger unschuldig als das neue Testa= ment. Man weiß, auf welchem Boden es gewachsen ift. Dies Volk, mit einem unerbittlichen Willen zu sich selbst, das sich, nachdem es jeden natürlichen Halt verloren und sein Recht auf Dasein längst eingebüßt hatte, den= noch durchzuseten wußte und dazu nöthig hatte, sich aanz und gar auf unnatürliche, rein imaginäre Voraussekungen (als auserwähltes Volk, als Gemeinde der Heiligen, als Bolk der Berheißung, als "Kirche") aufzubauen: dies Volk handhabte die pia fraus mit einer Vollendung, mit einem Grad "guten Gewissens", daß man nicht vorsichtig genug sein kann, wenn es Moral predigt. Wenn Juden als die Unschuld selber auftreten, da ist die Gefahr groß geworden: man soll seinen kleinen Fond Verstand, Miftrauen, Bosheit immer in der Hand haben, wenn man das neue Testament lieft.

Leute niedrigster Herkunft, zum Theil Gesindel, die Ausgestoßenen nicht nur der guten, sondern auch der achtbaren Gesellschaft, abseits selbst vom Geruche der Cultur ausgewachsen, ohne Zucht, ohne Wissen, ohne jede Ahnung davon, daß es in geistigen Dingen Gewissen geben könnte, eben — Inden: instinktiv klug, mit allen abergläubischen Voraussetzungen, mit der Unwissenheit selbst, einen Vorzug, eine Versührung zu schaffen.

# 200.

Ich betrachte das Christenthum als die verhängniß= vollste Lüge der Verführung, die es bisher gegeben hat, als die große unheilige Lüge: ich ziehe seinen Nachwuchs und Ausschlag von Ideal noch unter allen sonstigen Verkleidungen heraus, ich wehre alle Halbund Dreiviertels-Stellungen zu ihm ab, — ich zwinge zum Krieg mit ihm.

Die Kleine-Leute-Moralität als Maaß der Dinge: das ist die ekelhafteste Entartung, welche die Cultur bisher aufzuweisen hat. Und diese Art Ideal als "Gott" hängen bleibend über der Menschheit!!

#### 201.

Wenn man auch noch so bescheiben in seinem Anspruch auf intellektuelle Sauberkeit ist, man kann nicht verhindern, bei der Berührung mit dem neuen Testament etwas wie ein unaussprechliches Mißbehagen zu empfinden: denn die zügellose Frechheit des Mitredenswollens Unberusenster über die großen Probleme, ja ihr Anspruch auf Nichterthum in solchen Dingen übersteigt jedes Maaß. Die unverschämte Leichtsertigkeit, mit der hier von den unzugänglichsten Problemen (Leben, Welt, Gott, Zweck des Lebens) geredet wird, wie als ob sie keine Probleme wären, sondern einsach Sachen, die diese kleinen Mucker wissen!

# 202.

Dies war die verhängnißvollste Art Größenwahn, die bisher auf Erden dagewesen ist: — wenn diese verslogenen kleinen Mißgeburten von Muckern anfangen, die Worte "Gott", "jüngstes Gericht", "Wahrheit", "Liebe", "Weisheit", "heiliger Geist" für sich in Anspruch zu nehmen und sich damit gegen "die Welt" abzugrenzen,

wenn diese Art Mensch anfängt, die Werthe nach sich umzudrehen, wie als ob sie der Sinn, das Salz, das Maaß und Gewicht vom ganzen Rest wären: so sollte man ihnen Irrenhäuser bauen und nichts weiter thun. Daß man sie verfolgte, das war eine antise Dummsheit großen Stils: damit nahm man sie zu ernst, damit machte man aus ihnen einen Ernst.

Das ganze Verhängniß war badurch ermöglicht, daß schon eine verwandte Art von Größenwahn in der Welt war, der jüdische (- nachdem einmal die Kluft zwischen den Juden und den Christen-Juden aufgeriffen, mußten die Chriften=Juden die Brocedur der Gelbst= erhaltung, welche der jüdische Instinkt erfunden hatte, nochmals und in einer letten Steigerung zu ihrer Selbst= erhaltung anwenden —); andererseits dadurch, daß die ariechische Philosophie der Moral Alles gethan hatte, um einen Moral=Kanatismus felbst unter Griechen und Römern vorzubereiten und schmackhaft zu machen . . . Plato, die große Zwischenbrücke der Verderbnik. der zuerst die Natur in der Moral nicht verstehen wollte, der bereits die griechischen Götter mit seinem Begriff "gut" entwerthet hatte, ber bereits jubifch angemudert war (- in Agypten?).

# 203.

Diese kleinen Heerbenthier=Tugenden führen ganz und gar nicht zum "ewigen Leben": sie dergestalt in Scene setzen, und sich mit ihnen, mag sehr klug sein, aber für Den, der hier noch seine Augen auf hat, bleibt es trohalledem das lächerlichste aller Schauspiele. Man verdient ganz und gar nicht ein Vorrecht auf Erden und im Himmel, wenn man es zur Volksommenheit einer fleinen, lieben Schafsmäßigkeit gebracht hat; man bleibt damit, günftigen Falls, immer bloß ein fleines, liebes, absurdes Schaf mit Hörnern — vorausgesett, daß man nicht vor Eitelkeit platt und durch richterliche Attitüden standalisitt.

Die ungeheure Farben-Verklärung, mit der hier die kleinen Tugenden illuminirt werden — wie als Wideralanz aöttlicher Qualitäten!

Die natürliche Absicht und Nütlichkeit jeder Tugend grundsätlich verschwiegen; sie ist nur in Hinsicht auf ein göttliches Gebot, ein göttliches Vorbild werthvoll, nur in Hinsicht auf jenseitige und geistliche Güter. (Prachtvoll: als ob sich's um's "Heil der Seele" handelte: aber es war ein Mittel, um es hier mit möglichst viel schönen Gefühlen "auszuhalten".)

# 204.

Das Geset, die gründlich realistische Formulirung gewisser Erhaltungsbedingungen einer Gemeinde, versbietet gewisse Handlungen in einer bestimmten Richtung, namentlich insosern sie gegen die Gemeinde sich wenden: sie verbietet nicht die Gesinnung, aus der diese Handlungen sließen, — denn sie hat dieselben Handlungen in einer anderen Richtung nöthig, nämlich gegen die Fein de der Gemeinschaft. Nun tritt der Moral-Idealist auf und sagt "Gott siehet das Herz an: die Handlung selbst ist noch nichts; man muß die seinde liche Gesinnung ausrotten, aus der sie fließt..." Darüber lacht man in normalen Berhältnissen; nur in jenen Ausenahmefällen, wo eine Gemeinschaft absolut außerhald der Nöthigung sebt, Krieg für ihre Existenz zu führen, hat man überhaupt das Ohr für solche Dinge. Man läßt

eine Gefinnung fahren, deren Rüglichkeit nicht mehr abzusehen ift.

Dies war z. B. beim Auftreten Buddha's der Fall, innerhalb einer sehr friedlichen und selbst geistig übers müdeten Gesellschaft.

Dies war insgleichen bei der ersten Chriftengemeinde (auch Judengemeinde) der Fall, deren Voraussekung die absolut unvolitische judische Gesellschaft ift. Christenthum konnte nur auf dem Boden bes Juden= thums wachsen, d. h. innerhalb eines Volkes, das politisch schon Bergicht geleistet hatte und eine Art Barafiten-Dasein innerhalb der römischen Ordnung der Dinge lebte. Das Chriftenthum ift um einen Schritt weiter: man darf sich noch viel mehr "entmannen", — die Umstände erlauben es. — Man treibt die Natur aus der Moral heraus, wenn man fagt "liebet eure Feinde": benn nun ift die Natur "bu follst deinen Nächsten lieben, deinen Feind haffen" in dem Gesetz (im Inftinkt) finnlog geworden; nun muß auch die Liebe zu bem Rächsten fich erft neu begründen (als eine Art Liebe zu Gott). Überall Gott hineingesteckt und die Rüplichkeit herausgezogen; überall geleugnet, woher eigentlich alle Moral stammt: die Naturwürdigung, welche eben in der Anerkennung einer Natur-Moral liegt. in Grund und Boden vernichtet . . .

. Woher kommt der Verführungsreiz eines solchen entmannten Menschheits-Ideals? Warum degoutirt es nicht, wie uns etwa die Vorstellung des Castraten des goutirt? . . . Eben hier liegt die Antwort: die Stimme des Castraten degoutirt uns auch nicht, trot der graussamen Verstümmelung, welche die Bedingung ist: sie ist süßer geworden . . . Eben damit, daß der Tugend die "männlichen Glieder" ausgeschnitten sind, ist ein femis

ninischer Stimmklang in die Tugend gebracht, den sie vorher nicht hatte.

Denken wir andererseits an die furchtbare Härte, Gefahr und Unberechenbarkeit, die ein Leben der männslichen Tugenden mit sich bringt — das Leben eines Eorsen heute noch oder das der heidnischen Araber (welches dis auf die Einzelheiten dem Leben der Eorsen gleich ist: die Lieder könnten von Corsen gedichtet sein) — so begreift man, wie gerade die robusteste Art Mensch von diesem wollüstigen Klang der "Güte", der "Keinsheit" saseinirt und erschüttert wird . . . Eine Hirtenweise . . . ein Johl . . . der "gute Mensch": dergleichen wirft am stärksten in Zeiten, wo die Tragödie durch die Gassen läuft.

ඇ

Hiermit haben wir aber auch erkannt, inwiefern der "Ibealist" (— Ibeal-Castrat) auch aus einer bestimmten Wirklichkeit herausgeht und nicht ein Phantast ist . . . Er ist gerade zur Erkenntniß gekommen, daß für seine Art Realität eine solche grobe Vorschrift des Verbotes bestimmter Handlungen feinen Sinn hat (weil der Inftinkt gerade zu diesen Sandlungen geschwächt ist, durch langen Mangel an Übung, an Nöthigung zur Übung). Der Caftratift formulirt eine Summe von neuen Erhaltungsbedingungen für Menschen einer ganz bestimmten Species: darin ift er Realift. Die Mittel zu jeiner Legislatur sind die gleichen wie für die älteren Legislaturen: der Appell an alle Art Autorität. an "Gott", die Benutzung des Begriffs "Schuld und Strafe", — b. h. er macht fich ben ganzen Zubehör des älteren Ideals zu nutz: nur in einer neuen Ausbeutung, die Strafe 3. B. innerlicher gemacht (etwa als Gewiffensbift).

In praxi geht biefe Species Mensch zu Grunde. sobald die Ausnahmebedingungen ihrer Existenz aufhören — eine Art Tahiti und Inselglück, wie es das Leben der kleinen Juden in der Provinz war. Ihre einzige natürliche Gegnerschaft ift der Boden, aus dem fie wuchsen: gegen ihn haben sie nöthig zu fämpfen, gegen ihn muffen fie die Offenfiv= und Defenfiv=Affette wieder wachsen laffen: ihre Gegner find die Anhänger des alten Ideals (— diese Species Feindschaft ist großartig durch Baulus im Verhältniß zum Jüdischen vertreten, durch Luther im Verhältniß zum priesterlichasketischen Ideal). Die milbeste Form dieser Gegnerschaft ist sicherlich die der ersten Buddhisten: vielleicht ist auf Nichts mehr Arbeit verwendet worden, als die feindseligen Gefühle zu entmuthigen und schwach zu machen. Der Kampf gegen das Ressentiment erscheint fast als erste Aufgabe bes Buddhisten: erst damit ist der Frieden der Seele verbürgt. Sich loslösen, aber ohne Rancune: das sest allerdings eine erstaunlich gemilderte und suß gewordene Menschlichkeit voraus. — Beilige . . .



Die Klugheit bes Moral-Caftratismus. — Wie führt man Krieg gegen die männlichen Affekte und Werthungen? Man hat keine physischen Gewaltmittel, man kann nur einen Krieg der Lift, der Verzauberung, der Lüge, kurz "des Geistes" führen.

Erstes Recept: man nimmt die Tugend überhaupt für sein Ideal in Anspruch; man negirt das ältere Ideal bis zum Gegensatz zu allem Ideal. Dazu gehört eine Kunft der Verleumdung.

Zweites Recept: man sett seinen Typus als Werth= maaß überhaupt an; man projicirt ihn in die Dinge,

hinter die Dinge, hinter das Geschick der Dinge — als Gott.

Drittes Recept: man sett die Gegner seines Ideals als Gegner Gottes an; man erfindet sich das Recht zum großen Pathos, zur Macht, zu fluchen und zu segnen.

Viertes Recept: man leitet alles Leiden, alles Unsheimliche, Furchtbare und Verhängnißvolle des Daseins aus der Gegnerschaft gegen sein Ideal ab: — alles Leiden folgt als Strafe, und selbst bei den Anhängern (— es sei denn, daß es eine Prüfung ist 11. s. w.).

Fünftes Recept: man geht so weit, die Natur als Gegensatz zum eignen Ideal zu fassen: man betrachtet es als eine große Geduldsprobe, als eine Art Martyrium, so lange im Natürlichen auszuhalten; man übt sich auf den déclain der Mienen und Manieren in Hinsicht auf alle "natürlichen Dinge" ein.

Sechstes Recept: ber Sieg ber Wibernatur, bes ibealen Castratismus, ber Sieg ber Welt bes Reinen, Guten, Sündlosen, Seligen wird projicirt in die Zukunft, als Ende, Finale, große Hoffnung, als "Kommen bes Reiches Gottes".

— Ich hoffe, man kann über diese Emporsichraubung einer kleinen Species zum absoluten Werthsmaaß der Dinge noch lachen? . . .

# 205.

Ich liebe es durchaus nicht an jenem Jesus von Razareth oder an seinem Apostel Paulus, daß sie den kleinen Leuten so viel in den Kopf gesetzt haben, als ob es etwas auf sich habe mit ihren bescheidenen Tugenden. Mat hat es zu theuer bezahlen

müssen: benn sie haben die werthvolleren Qualitäten von Tugend und Mensch in Verruf gebracht, sie haben das schlechte Gewissen und das Selbstgefühl der vornehmen Seele gegeneinander gesetzt, sie haben die tapfern, großmüthigen, verwegenen, excessiven Neigungen der starken Seele irregeleitet, dis zur Selbstzerstörung . . .

# 206.

Im neuen Testament, speciell in den Evangelien höre ich durchaus nichts "Göttliches" reden: vielmehr eine indireste Form der abgründlichsten Verleumdungs und Vernichtungswuth — eine der unehrlichsten Formen des Hasse. Es sehlt alle Kenntnis der Eigenschaften einer höheren Natur. Ungescheuter Mißbrauch aller Art Biedermännerei; der ganze Schat von Sprüchswörtern ist ausgenützt und angemaaßt; war es nöthig, daß ein Gott kommt, um jenen Zöllnern zu sagen u. s. w. —

Nichts ist gewöhnlicher als dieser Kampf gegen die Pharisäer mit Hülfe einer absurden und unpraktischen Moral = Scheinbarkeit; an solchem tour de force hat das Volk immer sein Vergnügen gehabt. Vorwurf der "Heuchelei"! aus diesem Munde! Nichts ist gewöhnlicher als diese Behandlung der Gegner — ein Indicium versfänglichster Art für Vornehmheit oder nicht . . .

# 207.

Das ursprüngliche Christenthum ist Abolition des Staates: es verbietet den Sid, den Kriegsdienst, die Gerichtshöfe, die Selbstvertheidigung und Vertheidigung irgend eines Ganzen, den Unterschied zwischen Volksegenossen und Fremden; insgleichen die Ständeordnung.

Das Vorbild Christi: er widerstrebt nicht Denen, die ihm Übles thun; er vertheidigt sich nicht; er thut mehr: er "reicht die linke Wange" (auf die Frage "bist du Christus?" antwortet er "und von nun an werdet ihr sehen des Menschen Sohn sitzen zur Nechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels"). Er versbietet, daß seine Jünger ihn vertheidigen; er macht ausmerksam, daß er Hülfe haben könnte, aber nicht will.

Das Christenthum ift auch Abolition der Gesellsschaft: es bevorzugt alles von ihr Geringgeschätzte, es wächst heraus aus den Verrufenen und Verurtheilten, den Aussätzigen jeder Art, den "Sündern", den "Zöllnern", den Prostituirten, dem dümmsten Volk (den "Fischern"); es verschmäht die Reichen, die Gelehrten, die Vornehmen, die Tugendhaften, die "Correcten" . . .

# 208.

Der Krieg gegen die Vornehmen und Mächtigen, wie er im neuen Testament geführt wird, ist ein Krieg wie der des Reineke und mit gleichen Mitteln: nur immer in priesterlicher Salbung und in entschiedener Ablehnung, um seine eigne Schlauheit zu wissen.

# 209.

Das Evangelium: die Nachricht, daß den Niedrigen und Armen ein Zugang zum Glück offen steht, — daß man nichts zu thun hat als sich von der Institution, der Tradition, der Bevormundung der oberen Stände loszumachen: insofern ist die Herauffunst bes Christenthums nichts weiter, als die typische Socialisten=Lehre.

Eigenthum, Erwerb, Vaterland, Stand und Rang, Tribunale, Polizei, Staat, Kirche, Unterricht, Kunst, Militärwesen: Alles ebenso viele Verhinderungen des Glücks, Irrthümer, Verstrickungen, Teuselswerke, denen das Evangelium das Gericht ankündigt . . . Alles typisch für die Socialisten-Lehre.

Im Hintergrunde der Aufruhr, die Explosion eines aufgestauten Widerwillens gegen die "Herren", der Instinkt dafür, wie viel Glück nach so langem Drucke schon im Frei-sich-fühlen liegen könnte... (Meistens ein Symptom davon, daß die unteren Schichten zu menschenfreundlich behandelt worden sind, daß sie ein ihnen verbotenes Glück bereits auf der Junge schmecken... Nicht der Hunger erzeugt Nevolutionen, sondern daß das Volk en mangeant Appetit bekommen hat...)

## 210.

Man lese einmal das neue Testament als Berstührungs-Buch: die Tugend wird in Beschlag genommen, im Instinkt, daß man mit ihr die öffentliche Meinung für sich einnimmt, — und zwar die allersbescheidenste Tugend, welche das ideale Heerenschaf anerkennt und nichts weiter (den Schashirten eingerechsenet —): eine kleine, zärtliche, wohlwollende, hülfreiche und schwärmerischsvergnügte Art Tugend, welche nach Außen hin absolut anspruchslos ist, — welche "die Welt" gegen sich abgrenzt. Der unsinnigste Dünkel, als ob sich das Schicksal der Menschheit dergestalt um sie brehe, daß die Gemeinde auf der einen Seite das Rechte und die Welt auf der andern Seite das Falsche, das ewigs-Verwersliche und Verworfene sei. Der unssinnigste Haß gegen Alles, was in der Macht ist:

aber ohne daran zu rühren! Eine Art von innerlicher Loslösung, welche äußerlich Alles beim Alten läßt (Dienstbarkeit und Sklaverei; aus Allem sich ein Mittel zum Dienste Gottes und der Tugend zu machen wissen).

# 211.

Das Christenthum ist möglich als privateste Daseinssorm; es setz eine enge, abgezogene, vollsommen unpolitische Gesellschaft voraus, — es gehört in's Consventisel. Ein "christlicher Staat", eine "christliche Politis" dagegen ist eine Schamlosigseit, eine Lüge, etwa wie eine christliche Heersührung, welche zuletzt den "Gott der Heerschaaren" als Generalstabsches des handelt. Auch das Papstthum ist niemals im Stande gewesen, christliche Politist zu machen . . .; und wenn Resormatoren Politist treiben, wie Luther, so weiß man, daß sie eben solche Anhänger Macchiavell's sind wie irgend welche Immoralisten oder Tyrannen.

# 212.

Das Christenthum ist jeden Augenblick noch möglich. Es ist an keines der unverschämten Dogmen gebunden, welche sich mit seinem Namen geschmückt haben: es braucht weder die Lehre vom persönlich en Gott, noch von der Sünde, noch von der Unsterblichkeit, noch von der Erlösung, noch vom Glauben; es hat schlechterdings keine Metaphysik nöchig, noch weniger den Askerdings, noch weniger eine christliche "Naturmissenschaft"... Das Christenthum ist eine Prazis, keine Glaubenslehre. Es sagt uns wie wir handeln, nicht was wir glauben sollen.

Wer jetzt sagte "ich will nicht Soldat sein", "ich kümmere mich nicht um die Gerichte", "die Dienste der Polizei werden von mir nicht in Anspruch genommen", "ich will nichts thun, was den Frieden in mir selbst stört: und wenn ich daran seiden muß, nichts wird mehr mir den Frieden erhalten als Leiden" — der wäre Christ.

#### 213.

Bur Geschichte des Chriftenthums. - Fortwährende Veränderung des Milieu's: die christliche Lehre verändert damit fortwährend ihr Schwergewicht . . . Die Begünstigung der Niederen und kleinen Leute . . . Die Entwicklung der caritas . . . Der Typus "Christ" nimmt schrittweise Alles wieder an, mas ursprünglich negirte (in bessen Regation bestand —). Der Chrift wird Bürger, Soldat, Gerichtsverson, Arbeiter, Sandelsmann, Gelehrter, Theolog, Briefter, Philosoph, Landwirth, Rünftler, Batriot, Bolitiker, "Kürst" . . . er nimmt alle Thätigkeiten wieder auf, die er abgeschworen hat (- die Selbstvertheidigung. das Gerichthalten, das Strafen, das Schwören, das Unterscheiden zwischen Volk und Volk, das Geringschätzen, bas Rurnen . . .). Das ganze Leben des Chriften ift endlich genau das Leben, von dem Christus die Loslösung predigte . . .

Die Kirche gehört so gut zum Triumph des Antischristlichen, wie der moderne Staat, der moderne Natiosnalismus . . . Die Kirche ist die Barbarisirung des Christenthums.

## 214.

Über das Christenthum Herr geworden: der Judaismus (Paulus); der Platonismus (Augustin); die Musterienculte (Erlösungslehre, Sinnbild des "Areuzes"); der Affetismus (- Feindschaft gegen die "Natur", "Bernunft", "Sinne", — Drient . . .).

#### 215.

Das Christenthum als eine Entnatürlichung ber Heerdenthier-Moral: unter absolutem Mikverständnik und Selbstverblendung. Die Demokratisirung ist eine natürlichere Gestaltung berfelben, eine weniger verlogene.

Thatsache: die Unterdrückten, die Niedrigen, ganze große Menge von Stlaven und Halbstlaven

wollen zur Macht.

Erste Stufe: sie machen sich frei, — sie lösen sich aus, imaginär zunächst, sie erkennen sich unter einander an, sie setzen sich durch.

Zweite Stufe: fie treten in Rampf, fie wollen Un= erkennung, gleiche Rechte, "Gerechtigkeit".

Dritte Stufe: sie wollen die Borrechte (- sie ziehen die Vertreter der Macht zu sich hinüber).

Vierte Stufe: sie wollen die Macht allein, und sie haben sie . . .

Im Chriftenthum find brei Elemente zu unterscheiden: a) die Unterdrückten aller Art, b) die Mittel= mäßigen aller Art, c) die Unbefriedigten und Kranken aller Art. Mit bem erften Glement fampft es gegen die politisch Vornehmen und deren Ideal; mit dem zweiten Element gegen die Ausnahmen und Brivilegirten (geistig, sinnlich —) jeder Art; mit dem dritten Element gegen den Natur-Instinkt der Gesunden und Glücklichen.

Wenn es zum Siege kommt, so tritt das zweite Element in den Bordergrund; denn dann hat das Christensthum die Gesunden und Glücklichen zu sich überredet (als Krieger für seine Sache), insgleichen die Mächtigen (als interessirt wegen der Überwältigung der Menge), — und jetzt ist es der Heerden-Instinkt, die in jedem Betracht werthvolle Mittelmaaß=Natur, die ihre höchste Sanktion durch das Christenthum bekommt. Diese Mittelmaaß=Natur kommt endlich so weit sich zum Bewußtsein (— gewinnt den Muth zu sich —), daß sie auch politisch sich die Macht zugesteht . . .

Die Demokratie ist das vernatürlichte Christensthum: eine Art "Rückfehr zur Natur", nachdem es durch eine extreme Antinatürlichkeit von der entgegengesetzen Werthung überwunden werden konnte. — Folge: das aristokratische Ideal entnatürlichte sich nunmehr ("der höhere Mensch", "vornehm", "Künstler", "Leidenschaft", "Erkenntniß" u. s. w.; Romantik als Cultus der Ausnahme,

Genie u. f. w.).

# 216.

Wann auch die "Herren" Christen werden können. — Es liegt in dem Instinkt einer Gemein= schaft (Stamm, Geschlecht, Heerde, Gemeinde), die Zustände und Begehrungen, denen sie ihre Erhaltung versdankt, als an sich werthvoll zu empfinden, z. B. Gehorsam, Gegenseitigkeit, Rücksicht, Mäßigkeit, Mitleid, — somit Alles, was denselben im Wege steht oder widerspricht, herabzudrücken.

Es liegt insgleichen in bem Inftinkt ber Berr= fchenben (feien es Ginzelne, feien es Stanbe), bie Tugenden, auf welche hin die Unterworfenen handlich und ergeben sind, zu patronisiren und auszuzeichnen (— Zustände und Affekte, die den eignen so fremd wie möglich sein können).

Der Heerdeninstinkt und der Instinkt der Herrschenden kommen im Loben einer gewissen Ansahl von Eigenschaften und Zuständen überein, — aber aus verschiedenen Gründen: der erste aus unmittelbarem Egoismus, der zweite aus mittelbarem Egoismus.

Die Unterwerfung der Herren-Raffen unter das Christenthum ist wesentlich die Folge der Einsicht, daß das Christenthum eine Heerdenreligion ist, daß es Gehorsam lehrt: kurz, daß man Christen leichter beherrscht als Nichtchristen. Mit diesem Wink empfiehlt noch heute der Papst dem Kaiser von China die christeliche Propaganda.

Es kommt hinzu, daß die Verführungskraft des christlichen Ideals am stärksten vielleicht auf solche Naturen wirkt, welche die Gefahr, das Abenteuer und das Gegensätliche lieben, welche Alles lieben, wobei sie sich riskiren, wobei aber ein non plus ultra von Machtgefühl erreicht werden kann. Man denke sich die heilige Theresa, inmitten der heroischen Instinkte ihrer Brüder: — das Christenthum erscheint da als eine Form der Willens-Ausschweifung, der Willensstärke, als eine Donquizoterie des Heroismus . . .

# 3. Christliche Ideale.

# 217.

Krieg gegen das chriftliche Ideal, gegen die Lehre von der "Seligkeit" und dem "Heil" als Ziel des Lebens,

gegen die Suprematie der Einfältigen, der reinen Herzen, der Leidenden und Migglückten.

Wann und wo hat je ein Mensch, der in Betracht kommt, jenem christlichen Ideal ähnlich gesehen? Wenigstens für solche Augen, wie sie ein Psycholog und Nierenprüfer haben muß! — man blättere alle Helden Plutarch's durch.

#### 218.

Ilnser Vorrang: wir leben im Zeitalter der Versgleichung, wir können nachrechnen, wie nie nachsgerechnet worden ist: wir sind das Selbstbewußtsein der Historie überhaupt. Wir genießen anders, wir leiden anders: die Vergleichung eines unerhört Vielsachen ist unsre instinktivste Thätigkeit. Wir verstehen Alles, wir leben Alles, wir haben kein seinbseliges Gefühl mehr in uns. Ob wir selbst dabei schlecht wegkommen, unsre entgegenkommende und beinahe liebevolle Neugierde geht ungescheut auf die geführlichsten Dinge los...

"Alles ist gut" — es kostet uns Mühe, zu verneinen. Wir leiden, wenn wir einmal so unintelligent werden, Partei gegen etwas zu nehmen . . . Im Grunde erfüllen wir Gelehrten heute am besten die Lehre Christi — —

# 219.

Fronie gegen Die, welche das Christenthum durch die modernen Naturwissenschaften überwunden glauben. Die christlichen Werthurtheile sind damit absolut nicht überwunden. "Christus am Kreuze" ist das erhabenste Symbol — immer noch. —

## 220.

Die beiden großen nihilistischen Bewegungen: a) der Buddhismus, b) das Christenthum. Letzteres hat erst jetzt ungefähr Cultur-Zustände erreicht, in denen es seine ursprüngliche Bestimmung erfüllen kann — ein Niveau, zu dem es gehört, — in dem es sich rein zeigen kann...

#### 221.

Wir haben das chriftliche Ideal wieder hergestellt: es bleibt übrig, seinen Werth zu bestimmen:

- 1) Welche Werthe werden durch dasselbe negirt? Was enthält das Gegensaß-Ideal? Stolz, Pathos der Distanz, die große Verantwortung, den Übermuth, die prachtvolle Animalität, die friegerischen und eroberungs-lustigen Instinkte, die Vergöttlichung der Leidenschaft, der Rache, der List, des Zorns, der Wollust, des Abenteuers, der Erkenntniß —; das vornehme Ideal wird negirt: Schönheit, Weisheit, Macht, Pracht und Gefährlichseit des Typus Mensch: der Ziele setzende, der "zufünstige" Mensch (— hier ergiebt sich die Christlichseit als Schluß-folgerung des Judenthums —).
- 2) Ist es realisirbar? Ja, doch klimatisch bedingt ähnlich wie das indische. Beiden sehlt die Arbeit. Es löst heraus aus Bolk, Staat, Cultur-Gemeinschaft, Gerichtsbarkeit, es lehnt den Unterricht, das Wissen, die Erziehung zu guten Manieren, den Erwerb, den Handel ab . . . es löst Alles ab, was den Nugen und Werth des Menschen ausmacht es schließt ihn durch eine Gefühlszdioshuskrasie ab. Unpolitisch, antinational, weder aggressiv, noch desensiv, nur möglich innerhalb des sestgeordenetsten Staats und Gesellschaftslebens, welches diese

heiligen Parasiten auf allgemeine Unkosten wuchern läßt . . .

3) Es bleibt eine Consequenz des Willens zur Lust — und zu nichts weiter! Die "Seligkeit" gilt als Etwas, das sich selbst beweist, das keine Rechtfertigung mehr braucht, — alles Übrige (die Art leben und leben lassen) ist nur Mittel zum Zweck . . .

Aber das ist niedrig gedacht: die Furcht vor dem Schmerz, vor der Verunreinigung, vor der Verderbniß selbst als ausreichendes Motiv, Alles sahren zu lassen... Dies ist eine arme Denkweise... Zeichen einer erschöpfsten Kasse... Man soll sich nicht täuschen lassen. ("Werdet wie die Kinder" —. Die verwandte Natur: Franz von Assissi, neurotisch, epileptisch, Visionär, wie Jesus.)

#### 222.

Der höhere Mensch unterscheibet sich von dem niederen in Hinsicht auf die Furchtlosigkeit und die Herausforderung des Unglücks: es ist ein Zeichen von Rückgang, wenn eudämonistische Werthmaaße als oberste zu gelten ansangen (— physiologische Ermüdung, Willens-Verarmung —). Das Christenthum mit seiner Perspektive auf "Seligkeit" ist eine typische Denkweise sür eine leidende und verarmte Gattung Mensch. Sine volle Kraft will schaffen, leiden, untergehn: ihr ist das christliche Mucker-Heil eine schlechte Musik und hiera-tische Gebärden ein Verdruß.

# 223.

Armuth, Demuth und Keuschheit — gefährliche und verleumderische Ideale, aber, wie Gifte in gewissen Rtepsche, Werte Band XV. Arankheitsfällen, nützliche Heilmittel, z. B. in der römisichen Raiserzeit.

Alle Ideale sind gefährlich: weil sie das Thatsächliche erniedrigen und brandmarken; alle sind Gifte, aber als zeitweilige Heilmittel unentbehrlich.

#### 224.

Gott schuf den Menschen glücklich, müßig, unsschuldig und unsterblich: unser wirkliches Leben ist ein falsches, abgefallenes, sündhaftes Dasein, eine Strafs Existenz... Das Leiden, der Kampf, die Arbeit, der Tod werden als Sinwände und Fragezeichen gegen das Leben abgeschätzt, als etwas Unnatürliches, etwas, das nicht dauern soll; gegen das man Heilmittel braucht — und hat!...

Die Menschheit hat von Adam an bis jetzt sich in einem unnormalen Zustande befunden: Gott selbst hat feinen Sohn für die Schuld Adam's hergegeben, um diesem unnormalen Zustande ein Ende zu machen: der natür= liche Charafter des Lebens ift ein Fluch; Christus giebt Dem, der an ihn glaubt, den Normal-Zustand zurück: er macht ihn glücklich, müßig und unschuldig. — Aber die Erde hat nicht angefangen, fruchtbar zu sein ohne Arbeit; die Weiber gebären nicht ohne Schmerzen Kinder, die Krantheit hat nicht aufgehört; die Gläubigsten befinden sich hier so schlecht wie die Ungläubigsten. Nur daß der Mensch vom Tode und von der Sünde befreit ift - Behauptungen, die keine Controlle zulassen -, das hat die Kirche umso bestimmter behauptet. "Er ist frei von Sünde" — nicht durch sein Thun, nicht durch einen rigorosen Kampf seinerseits, sondern durch die That der Erlösung freigekauft - folglich vollkommen, unschuldig, paradiesisch . . .

Das wahre Leben nur ein Glaube (b. h. ein Selbstebetrug, ein Irrsinn). Das ganze ringende, kämpsende, wirkliche Dasein voll Glanz und Finsterniß nur ein schlechtes, falsches Dasein: von ihm erlöst werden ist die Aufgabe.

"Der Mensch unschuldig, müßig, unsterblich, glücflich" — diese Conception der "höchsten Wünschbarkeit"
ist vor allem zu kritisiren. Warum ist die Schuld, die Arbeit, der Tod, das Leiden (und, christlich geredet, die Erkenntniß . . .) wider die höchste Wünschbarkeit? — Die faulen christlichen Begriffe "Seligkeit", "Unschuld", "Unsterblichkeit" — —

## 225.

Es fehlt der excentrische Begriff der "Heiligkeit"
— "Gott" und "Mensch" sind nicht auseinandergerissen. Das "Wunder" sehlt — es giebt gar nicht jene Sphäre: die einzige, die in Betracht kommt, ist die "geistliche" (d. h. symbolisch-psychologische). Als décadence: Seitenstück zum "Epikureismus" . . Das Paradies, nach griechischem Begriff, auch nur der "Garten Epikur's".

Es fehlt die Aufgabe in einem solchen Leben: — es will nichts; — eine Form der "epikurischen Götter"; — es fehlt aller Grund, noch Ziele zu setzen, — Kinder zu haben: — Alles ift erreicht.

# 226.

Sie verachteten den Leib: sie ließen ihn außer Rechnung: mehr noch, sie behandelten ihn wie einen Feind. Ihr Wahnwiß war, zu glauben, man könne eine "schöne Seele" in einer Mißgeburt von Cadaver herum-

tragen . . . Um das auch Andern begreiflich zu machen, hatten sie nöthig, den Begriff "schöne Seele" anders anzusehen, den natürlichen Werth umzuwerthen, dis endelich ein bleiches, frankhaftes, idiotisches Gemarmerisches Wesen als Vollkommenheit, als "englisch", als Verklärung, als höherer Mensch empfunden wurde.

#### 227.

Die Unwissenheit in psychologicis — der Chrift hat kein Nervensystem —; die Verachtung und das willkürsliche Wegsehenswollen von den Forderungen des Leibes, von der Entdeckung des Leibes; die Voraussetzung, daß es so der höheren Natur des Menschen gemäß sei, — daß es der Seele nothwendig zu Gute komme —; die grundsätliche Nedultion aller GesammtsGefühle des Leibes auf moralische Werthe; die Krankheit selbst bedingt gedacht durch die Moral, etwa als Strafe oder als Prüfung oder auch als Heilszland, in dem der Mensch vollkommener wird, als er es in der Gesundheit sein könnte (— der Gedanke Pascal's), unter Umständen das freiwillige Sichskranksmachen —

# 228.

Was ist benn das, dieser Kampf des Christen "wider die Natur"? Wir werden uns ja durch seine Worte und Auslegungen nicht täuschen lassen! Es ist Natur wider Etwas, das auch Natur ist. Furcht bei Vielen, Esel bei Manchen, eine gewisse Geistigkeit bei Anderen, die Liebe zu einem Ideal ohne Fleisch und Begierde, zu einem "Auszug der Natur" bei den Höchsten — diese wollen es ihrem Ideale gleichthun. Es

versteht sich, daß Demüthigung an Stelle des Selbst= gefühls, ängstliche Vorsicht vor den Begierden, die Lostrennung von den gewöhnlichen Pflichten (wodurch wieder ein höheres Ranggefühl geschaffen wird), die Aufregung eines beständigen Kampfes um ungeheure Dinge, die Gewohnheit der Gefühls-Effusion — alles einen Typus zusammensett: in ihm überwiegt Reizbarkeit eines verkummernden Leibes, aber Nervosität und ihre Inspiration wird anders inter= pretirt. Der Geschmack Diefer Art Naturen geht einmal 1) auf das Spitzfindige, 2) auf das Blumige, 3) auf die extremen Gefühle. — Die natürlichen Hänge befriedigen sich doch, aber unter einer neuen Form der Interpretation, z. B. als "Rechtfertigung vor Gott", "Erlösungsgefühl in der Gnade" (-- jedes unabweis= bare Wohlgefühl wird interpretirt! -), der Stolz, die Wollust u. s. w. — Allgemeines Problem: was wird aus dem Menschen, der sich das Natürliche verlästert und praktisch verleugnet und verkümmert? Thatsächlich erweist sich der Chrift als eine übertreibende Form ber Selbstbeherrschung: um seine Begierden zu bandigen, scheint er nöthig zu haben, sie zu vernichten oder zu freuzigen.

# 229.

Der Mensch kannte sich nicht physsologisch, die ganze Kette der Jahrtausende entlang: er kennt sich auch heute noch nicht. Zu wissen z. B., daß man ein Nervensystem habe (— aber keine "Seele" —), bleibt immer noch das Borrecht der Unterrichtetsten. Aber der Mensch begnügt sich nicht, hier nicht zu wissen. Wan muß sehr human sein, um zu sagen "ich weiß das nicht", um sich Ignoranzen zu gönnen.

Gesetzt, er seidet oder er ist in guter Laune, so zweiselt er nicht, den Grund dasür zu sinden, wenn er nur sucht. Also sucht er ihn . . . In Wahrheit kann er den Grund nicht finden, weil er nicht einmal argwöhnt, wo er zu suchen hätte . . . Was geschieht? . . . Er nimmt eine Folge seines Zustandes als dessen Ursache, z. B. ein Werf in guter Laune unternommen (im Grunde unternommen, weil schon die gute Laune den Muth dazu gab) geräth: ecco, das Werf ist der Grund zur guten Laune . . . Thatsächlich war wiederum das Gelingen bedingt durch Dasselbe, was die gute Laune bedingte, — durch die glückliche Coordination der physiologischen Kräfte und Systeme.

Er befindet sich schlecht: und folglich wird er mit einer Sorge, einem Strupel, einer Selbstfritif nicht fertig . . . In Wahrheit glaubt der Mensch, sein schlechter Zustand sei die Folge seines Strupels, seiner "Sünde", seiner "Selbstfritif" . . .

Aber der Zustand der Wiederherstellung, oft nach einer tiesen Erschöpfung und Prostration, kehrt zurück. "Wie ist das möglich, daß ich so frei, so erlöst bin? Das ist ein Wunder; das kann nur Gott mir gethan haben." — Schluß: "er hat mir meine Sünde vergeben"...

Daraus ergiebt sich eine Praktik: um Sündengefühle anzuregen, um Zerknirschungen vorzubereiten, hat man den Körper in einen krankhaften und nervösen Zustand zu bringen. Die Methodik dafür ist bekannt. Wie billig, argwöhnt man nicht die causale Logik der Thatsache: man hat eine religiöse Deutung für die Kasteiung des Fleisches, sie erscheint als Zweck an sich, während sie sich nur als Mittel ergiebt, um jene krankhaste Indigestion der Reue möglich zu machen (die "idee fixe" der Sünde, die Hypnotisirung der Henne durch den Strich "Sünde").

Die Mißhandlung des Leibes erzeugt den Boden für die Reihe der "Schuldgefühle", d. h. ein allgemeines Leiden, das erklärt sein will . . .

Andrerseits ergiebt sich ebenso die Methodik der "Erlösung": man hat jede Ausschweifung des Gefühls durch Gebete, Bewegungen, Gebärden, Schwüre heraussgefordert, — die Erschöpfung folgt, oft jäh, oft unter epileptischer Form. Und — hinter dem Zustand tiefer Somnolenz kommt der Schein der Genesung —, religiösgeredet: "Erlösung".

#### 230.

Ehedem hat man jene Zustände und Folgen der physiologischen Erschöpfung, weil sie reich an Plößlichem, Schrecklichem, Unerklärlichem und Underechenbarem sind, für wichtiger genommen als die gestunden Zustände und deren Folgen. Man fürchtete sich: man setzte hier eine höhere Welt an. Man hat den Schlaf und Traum, man hat den Schatten, die Nacht, den Naturschrecken verantwortlich gemacht für das Entstehen zweier Welten: vor allem sollte man die Symptome der physiologischen Erschöpfung darausihin destrachten. Die alten Neligionen discipliniren ganz eigentlich den Frommen zu einem Zustande der Erschöpfung, wo er solche Dinge erleben muß... Man glaubte in eine höhere Ordnung eingetreten zu sein, wo Alles aufhört, bekannt zu sein. — Der Schein einer höheren Macht...

# 231.

Der Schlaf als Folge jeder Erschöpfung, die Ersschöpfung als Folge jeder übermäßigen Reizung . .

Das Bedürfniß nach Schlaf, die Vergöttlichung und Adoration selbst des Begriffes "Schlaf" in allen peffimistischen Religionen und Philosophien —

Die Erschöpfung ist in diesem Fall eine Nassens-Erschöpfung; der Schlaf, psychologisch genommen, nur ein Gleichniß eines viel tieferen und längeren Ruhens müssens... In praxi ist es der Tod, der hier unter dem Bilde seines Bruders, des Schlases, so verführerisch wirkt...

#### 232.

Der ganze christliche Buß= und Erlösungs=training kann aufgefaßt werden als eine willkürlich erzeugte folie eirculaire: wie billig nur in bereits prädestinirten, näm= lich morbid angelegten Individuen erzeugbar.

#### 233.

Gegen Reue und ihre rein psychologische Behandlung. — Mit einem Erlebniß nicht fertig werden ist bereits ein Zeichen von decadence. Dieses Wieder-Aufreißen alter Bunden, das Sich-Wälzen in Selbstverachtung und Zerknirschung ist eine Krankheit mehr, aus der nimmermehr das "Heil der Seele", son- dern immer nur eine neue Krankheitsform derselben entstehen kann...

Diese "Erlösungs-Zustände" im Christen sind bloße Wechsel eines und desselben krankhaften Zustandes, — Auslegungen der epileptischen Krise unter einer bestimmten Formel, welche nicht die Wissenschaft, sondern der religiöse Wahn giebt.

Man ist auf eine krankhafte Manier gut, wenn man krank ist . . . Wir rechnen jest den größten Theil

des psychologischen Apparates, mit dem das Christensthum gearbeitet hat, unter die Formen der Hysterie und der Spilepsoidis.

Die ganze Praxis der seelischen Wiederherstellung muß auf eine physiologische Grundlage zurückgestellt werden: der "Gewissensdiß" als solcher ist ein Hinderniß der Genesung, — man muß Alles aufzuwiegen suchen durch neue Handlungen, um möglichst schnell dem Siechsthum der Selbsttortur zu entgehn . . . Man sollte die rein psychologische Praktik der Kirche und der Sekten als gesundheitsgefährlich in Verruf bringen . . . Man heilt einen Kranken nicht durch Gebete und Beschwörungen böser Geister: die Zustände der "Ruhe", die unter solchen Einwirkungen eintreten, sind fern davon, im psychologischen Sinne Vertrauen zu erwecken . . .

Man ist gesund, wenn man sich über seinen Ernst und Eiser lustig macht, mit dem irgend eine Einzelheit unsres Lebens dergestalt uns hypnotisirt hat, wenn man beim Gewissensdiß etwas fühlt wie beim Biß eines Hundes wider einen Stein, — wenn man sich seiner Rene schämt, —

Die bisherige Praxis, die rein psychologische und resigiöse, war nur auf eine Veränderung der Symsptome aus: sie hielt einen Menschen für wiederhergestellt, wenn er vor dem Kreuze sich erniedrigte und Schwüre that, ein guter Mensch zu sein . . Aber ein Verbrecher, der mit einem gewissen düstern Ernst sein Schicksal sesthält und nicht seine That hinterdrein versleundet, hat mehr Gesundheit der Seele . . Die Verbrecher, mit denen Dostoiewsky zusammen im Zuchthause lebte, waren sammt und sonders ungebrochene Naturen, — sind sie nicht hundertmal mehr werth als ein "gebrochener" Christ?

(— Ich empfehle die Behandlung des Gewiffense biffes mit der Mitchell-Cur —)

#### 234.

Der Gewissensbiß: Zeichen, daß der Charakter der That nicht gewachsen ist. Es giebt Gewissensbisse auch nach guten Werken: ihr Ungewöhnliches, das was aus dem alten Wisseu heraushebt. —

# 235.

Gegen die Reue. — Ich liebe diese Art Feigheit gegen die eigene That nicht; man soll sich selbst nicht im Stich laffen unter dem Anfturz unerwarteter Schande und Bedrängniß. Ein extremer Stolz ift da eber am Plat. Zulett, was hilft es! Reine That wird dadurch. daß sie bereut wird, ungethan; ebensowenig dadurch, daß sie "vergeben" oder daß sie "gesühnt" wird. Man mußte Theologe sein, um an eine schuldentilgende Macht zu glauben: wir Immoralisten ziehen es vor, nicht an "Schuld" zu glauben. Wir halten dafür, daß jedwederlei Handlung in der Wurzel werth-identisch ift, — insgleichen baß Handlungen, welche sich gegen uns wenden, eben= darum immer noch, ökonomisch gerechnet, nügliche, all= gemeinswünschbare Sandlungen sein können. - 3m einzelnen Fall werden wir zugestehen, daß eine That und leicht hätte erspart bleiben können, - nur die Umstände haben uns zu ihr begünstigt. Wer von uns hätte nicht, von den Umständen begunftigt, schon die ganze Stala der Verbrechen durchgemacht? . . . Man foll des= halb nie sagen: "das und das hättest du nicht thun sollen". sondern immer nur: "wie seltsam, daß ich das nicht schon hundertmal gethan habe!" — Zulept sind die wenigsten Handlungen typische Handlungen und wirklich Abbreviaturen einer Person; und in Anbetracht, wie wenia Berson die meisten sind, wird selten ein Mensch durch eine einzelne That charafterifirt. That der Umstände, bloß epidermal, bloß reflermäßig als Auslösung auf einen Reiz erfolgend: lange bevor die Tiefe unseres Seins davon berührt, darüber befragt worden ift. Born, ein Griff, ein Messerstich: was ist daran von Berson! — Die That bringt häufig eine Art Starrblick und Unfreiheit mit sich: sodaß der Thäter durch ihre Erinnerung wie gebannt ift und sich selbst bloß als Zubehör zu ihr noch fühlt. Diese geistige Störung, eine Form von Hypnotifirung, hat man vor Allem zu bekämpfen: eine einzelne That, sie sei, welche sie sei, ist doch im Bergleich mit allem, was man thut, gleich Rull und darf weggerechnet werden, ohne daß die Rechnung falsch würde. Das unbillige Interesse, welches die Gesell= schaft haben kann, unfre gange Existenz nur in Giner Richtung nachzurechnen, wie als ob ihr Sinn sei, eine einzelne That herauszutreiben, sollte den Thäter selbst nicht austecken: leider geschieht es fast beständig. Das hängt daran, daß jeder That mit ungewöhnlichen Folgen eine geiftige Störung folgt: gleichgültig felbst, ob diese Folgen gute oder schlimme sind. Man sehe einen Berliebten an, dem ein Versprechen zu Theil geworden; einen Dichter, dem ein Theater Beifall flatscht: fie unterscheiden sich, was den torpor intellectualis betrifft, in Nichts von dem Anarchisten, den man mit einer Haus= fuchung überfällt.

Es giebt Handlungen, die unser unwürdig sind: Handlungen, die, als theisch genommen, uns in eine niedrigere Gattung herabdrücken würden. Hier hat man

allein diesen Fehler zu vermeiden, daß man sie typisch nimmt. Es giebt die umgekehrte Art Handlungen, deren wir nicht würdig sind: Ausnahmen, aus einer besondern Fülle von Glück und Gesundheit geboren, unsere höchsten Fluthwellen, die ein Sturm, ein Zusall einmal so hoch trieb: solche Handlungen und "Werke" sind ebenfalls nicht typisch. Man soll einen Künstler nie nach dem Maaße seiner Werke messen.

#### 236.

A. In dem Maaße, in dem heute das Christenthum noch nöthig erscheint, ist der Mensch noch wüst und verhängnißvoll . . .

B. In anderem Betracht ist es nicht nöthig, sondern extrem schädlich, wirkt aber anziehend und versührend, weil es dem morbiden Charakter ganzer Schichten, ganzer Typen der jegigen Menschheit entspricht . . . sie geben ihrem Hange nach, indem sie christlich aspiriren — die decadents aller Art —

Man hat hier zwischen A und B streng zu scheiben. Im Fall A ist Christenthum ein Heilmittel, mindestens ein Bändigungsmittel (— es dient unter Umständen, krank zu machen: was nüßlich sein kann, um die Wüstheit und Roheit zu brechen). Im Fall B ist es ein Symptom der Krankheit selbst, vermehrt die décadence; hier wirkt es einem corroborirenden System der Behandlung entgegen, hier ist es der Krankensussinkt gegen Das, was ihm heilsam ist —

## 237.

Die Partei der Ernsten, Würdigen, Nachdenklichen: und ihr gegenüber die wuste, unsaubere, unberechenbare Bestie —: ein bloßes Problem der Thier= bändigung, — wobei der Thierbändiger hart, surchtbar und schreckeneinflößend sein muß für seine Bestie.

Alle wesentlichen Forderungen müssen mit einer brutalen Deutlichkeit, d. h. tausendsach übertrieben gestellt werden.

: die Erfüllung der Forderung selbst muß in einer Bergröberung dargestellt werden, daß sie Ehrsfurcht erregt, z. B. die Entsinnlichung seitens der Brahmanen.

හු

Der Kampf mit der Canaille und dem Bieh. Ist eine gewisse Bändigung und Ordnung erreicht, so nuß die Kluft zwischen diesen Gereinigten und Wiedergeborenen und dem Rest so furchtbar wie möglich aufgerissen werden . . .

Diese Klust vermehrt die Selbstachtung, den Glauben an Das, was von ihnen dargestellt wird, bei den höheren Kasten, — daher der Tschandala. Die Versachtung und deren Übermaaß ist vollkommen psychoslogisch correct, nämlich hundertsach übertrieben, um überhaupt nachgesühlt zu werden.

# 238.

Der Kampf gegen die brutalen Instinkte ist ein anderer, als der Kampf gegen die frankhaften Instinkte; es kann selbst ein Mittel sein, um über die Brutalität Herr zu werden, krank zu machen. Die psychologische Behandlung im Christenthum läuft oft darauf hinaus, aus einem Vieh ein krankes und folgslich zahmes Thier zu machen.

Der Kampf gegen rohe und wüste Naturen muß ein Kampf mit Mitteln sein, die auf sie wirken: die abergläubischen Mittel sind unersetzlich und un= erläßlich . . .

#### 239.

Unser Zeitaster ist in einem gewissen Sinne reif (nämlich) décadent), wie es die Zeit Buddha's war . . . Deshalb ist eine Christlichkeit ohne die absurden Dogmen möglich (die widerlichsten Ausgeburten des antiken Hybridismus).

## 240.

Gesett selbst, daß ein Gegenbeweis des christlichen Glaubens nicht geführt werden könnte, hielt Bascal boch in Sinficht auf eine furchtbare Möglichkeit, baß er bennoch mahr fei, es für klug im höchsten Sinne, Chrift zu sein. Heute findet man, zum Zeichen, wie fehr das Chriftenthum an Furchtbarkeit eingebüßt hat, jenen andern Versuch seiner Rechtfertigung, daß selbst. wenn er ein Frrthum wäre, man zeitlebens doch den großen Vortheil und Genuß dieses Irrthums habe: - es scheint also, daß gerade um seiner beruhigenden Wirkungen willen dieser Glaube aufrecht erhalten werden folle. — also nicht aus Furcht vor einer drohenden Möglichkeit, vielmehr aus Furcht vor einem Leben, dem ein Reiz abgeht. Diese hedonistische Wendung, der Beweis aus der Lust, ist ein Symptom des Niedergangs: er ersett den Beweis aus der Kraft, aus Dem, was an ber driftlichen Idee Erschütterung ift, aus der Furcht. Thatfächlich nähert sich in diefer Umdeutung das Christenthum der Erschöpfung: man begnügt sich mit

einem opiatischen Christenthum, weil man weber zum Suchen, Kämpfen, Wagen, Alleinstehen-wollen die Kraft hat, noch zum Pascalismus, zu dieser grüb-lerischen Selbstverachtung, zum Glauben an die menschliche Unwürdigkeit, zur Angst des "Vielleicht-Ver-urtheilten". Aber ein Christenthum, das vor Allem kranke Nerven beruhigen soll, hat jene furchtbare Lösung eines "Gottes am Kreuze" überhaupt nicht nöthig: weshalb im Stillen überall der Buddhismus in Europa Fortschritte macht.

#### 241.

Der Humor der europäischen Cultur: man hält Das für wahr, aber thut Jenes. Z. B. was hilft alle Kunst des Lesens und der Kritik, wenn die kirchliche Interpretation der Bibel, die protestantische so gut wie die katholische, nach wie vor aufrecht erhalten wird!

# 242.

Man giebt sich nicht genug Rechenschaft darüber, in welcher Barbarei der Begriffe wir Europäer noch leben. Daß man hat glauben können, das "Heil der Seele" hänge an einem Buche! . . . Und man sagt mir, man glaube das heute noch.

Was hilft alle wissenschaftliche Erziehung, alle Kritik und Hermeneutik, wenn ein solcher Widersinn von Bibel-Auslegung, wie ihn die Kirche ausrecht erhält, noch nicht

bie Schamröthe zur Leibfarbe gemacht hat?

# **24**3.

Nachzudenken: Inwiefern immer noch der vershängnißvolle Glaube an die göttliche Providenz —

dieser für Sand und Vernunft lähmendste Glaube, ben es gegeben hat — fortbesteht; inwiesern unter den Formeln "Natur", "Fortschritt", "Bervollkommnung", "Darwinismus", unter dem Aberglauben einer gewissen Busammengehörigkeit von Glück und Tugend, von Ungluck und Schuld immer noch die chriftliche Boraussekung und Interpretation ihr Nachleben hat. Jenes absurde Vertrauen zum Gang ber Dinge, "Leben", jum "Inftinkt bes Lebens", jene biedermannische Resignation, die des Glaubens ift, Jedermann habe nur feine Pflicht zu thun, damit Alles aut gehe — bergleichen hat nur Sinn unter der Annahme einer Leitung der Dinge sub specie boni. Selbst noch der Fatalismus, unfre jetige Form der philosophischen Sensibilität, ift eine Folge jenes langften Glaubens an göttliche Fügung, eine unbewußte Folge: nämlich als ob es eben nicht auf uns ankomme, wie Alles geht (- als ob wir es laufen laffen dürften, wie es läuft: jeder Einzelne selbst nur ein Modus der absoluten Realität —).

# 244.

Es ist der Gipfel der psychologischen Verlogenheit des Menschen, sich ein Wesen als Anfang und "Anssich" nach seinem WinkelsMaaßstab des ihm gerade gut, weise, mächtig, werthvoll Erscheinenden herauszurechnen — und dabei die ganze Ursächlichkeit, vermöge deren übershaupt irgendwelche Güte, irgendwelche Weisheit, irgendswelche Macht besteht und Werth hat, wegzudenken. Kurz, Elemente der spätesten und bedingtesten Herkunft als nicht entstanden, sondern als "an sich" zu sezen und womöglich gar als Ursache alles Entstehens überhaupt...

Gehen wir von der Erfahrung aus, von jedem Falle, wo ein Mensch sich bedeutend über das Maak des Menschlichen erhoben hat, so sehen wir, daß jeder hohe Grad von Macht Freiheit von Gut und Bofe ebenso wie von "Wahr" und "Kalsch" in sich schließt und Dem, was Güte will, feine Rechnung gonnen fann: wir begreifen dasselbe noch einmal für jeden hohen Grad von Weis= heit - die Büte ift in ihr ebenso aufgehoben als die Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Tugend und andere Volks-Belleitäten der Werthung. Endlich jeder hohe Grad von Büte selbst: ist es nicht ersichtlich, daß er bereits eine geistige Myopie und Unseinheit voraussett? insgleichen die Unfähigkeit, zwischen wahr und falsch, zwischen nützlich und schädlich auf eine größere Entfernung bin zu unterscheiden? gar nicht davon zu reden, daß ein hoher Grad von Macht in den Händen der höchsten Güte die unheilvollsten Folgen ("die Abschaffung des Übels") mit sich bringen würde? — In der That, man sehe nur an, was ber "Gott ber Liebe" feinen Gläubigen für Tendenzen eingiebt: sie ruiniren die Menschheit Gunften des "Guten". — In praxi hat sich derselbe Gott angesichts der wirklichen Beschaffenheit der Welt als Gott ber höchften Rurgsichtigfeit, Teufelei und Dhumacht erwiesen: woraus sich ergiebt, wie viel Werth seine Conception hat.

An sich hat ja Wissen und Weisheit keinen Werth; ebenso wenig als Güte: man muß immer erst noch das Ziel haben, von wo aus diese Eigenschaften Werth oder Unwerth erhalten, — es könnte ein Ziel geben, von wo aus ein extremes Wissen einen hohen Unwerth darstellte (etwa wenn die extreme Täuschung eine der Voraussehungen der Steigerung des Lebens wäre; indsgleichen wenn die Güte etwa die Sprungsedern der

großen Begierde zu lähmen und zu entmuthigen ver-

Unser menschliches Leben gegeben, wie es ift, so hat alle "Wahrheit", alle "Güte", alle "Heiligkeit", alle "Göttlichkeit" im christlichen Stile bis jest sich als große Gefahr erwiesen, — noch jest ist die Menschheit in Gefahr, an einer lebenswidrigen Idealität zu Grunde zu gehn.

#### 245.

Man überlege sich die Einbuße, welche alle menschlichen Institutionen machen, falls überhaupt eine göttliche und jenseitige höhere Sphäre angesetzt wird, welche diese Institutionen erst sanktionirt. Indem man sich gewöhnt, den Werth dann in dieser Sanktion zu sehen (z. B. in der Ehe), hat man ihre natürliche Würdigkeit zurückgesetzt, unter Umständen gesleugnet... Die Natur ist in dem Maaße mißsgünstig beurtheilt, als man die Widernatur eines Gottes zu Ehren gebracht hat. "Natur" wurde so viel wie "verächtlich", "schlecht"...

Das Verhängniß eines Glaubens an die Realität der höchsten moralischen Qualitäten als Gott: damit waren alle wirklichen Werthe geleugnet und grundsählich als Unwerthe gefaßt. So stieg das Widernatürliche auf den Thron. Mit einer unersbittlichen Logik langte man bei der absoluten Forderung der Verneinung der Natur an.

# 246.

Damit, daß das Christenthum die Lehre von der Uneigennütigkeit und Liebe in den Vordergrund gerückt

hat, hat es burchaus noch nicht das Gattungs-Interesse für höherwerthig angesetzt als das Individual-Interesse. Seine eigentlich hiftorische Wirkung, das Berhangnif von Wirfung bleibt umgefehrt gerade die Steigerung bes Egoismus, des Individual=Egoismus bis in's Extrem (- bis zum Extrem der Individual-Unsterblichfeit). Der Einzelne wurde durch das Chriftenthum so wichtig genommen, so absolut gesett, daß man ihn nicht mehr opfern fonnte: aber Die Gattung befteht nur burch Menschenopfer ... Vor Gott wurden alle "Seelen" aleich: aber das ift gerade die gefährlichste aller mög= lichen Werthschätzungen! Sett man die Ginzelnen gleich, so stellt man die Gattung in Frage, so begunftigt man eine Brazis, welche auf den Ruin der Gattung hinausläuft: das Chriftenthum ift das Gegenprincip aeaen die Selektion. Wenn der Entartende und Kranke ("der Christ"), so viel Werth haben soll wie der Gesunde ("der Beide"), oder gar noch mehr, nach Bascal's Urtheil über Krankheit und Gesundheit, so ist der natürliche Bang der Entwicklung gefreuzt und die Unnatur zum Gesetz gemacht . . Diese allgemeine Menschenliebe ist in praxi die Bevorzugung alles Leidenden, Schlechtweggekommenen, Degenerirten: fie hat thatsächlich die Kraft, die Verantwortlichkeit, die hohe Bflicht, Menschen zu opfern, heruntergebracht und abgeschwächt. Es blieb nach dem Schema des christlichen Werthmaaßes nur noch übrig, sich selbst zu opfern: aber dieser Rest von Menschenopfer, den das Christenthum concedirte und felbst anrieth, hat, vom Standpuntte ber Gesammt-Züchtung aus, gar keinen Sinn. Es ift für das Gedeihen der Gattung gleichgültig, ob irgend welche Einzelne sich selbst opfern (- sei es in monchischer und affetischer Manier oder, mit Gulfe von Kreuzen, Scheiter=

haufen und Schafotten, als "Märthrer" des Frrthums). Die Gattung braucht den Untergang der Migrathenen, Schwachen, Degenerirten: aber gerade an sie wendete fich das Chriftenthum, als confervirende Gewalt; fie steigerte noch jenen an sich schon so mächtigen Instinkt der Schwachen, sich zu schonen, sich zu erhalten, sich aeaenseitig zu halten. Was ist die "Tugend" und "Menschenliebe" im Christenthum, wenn nicht eben diese Gegenseitigkeit der Erhaltung, diese Solidarität der Schwachen, diese Verhinderung der Selektion? Was ist der christliche Altruismus, wenn nicht der Maffen-Egoismus der Schwachen, welcher errath, daß, wenn Alle für einander sorgen, jeder Einzelne am längsten erhalten bleibt? . . . Wenn man eine folche Gefinnung nicht als eine extreme Unmoralität, als ein Verbrechen am Leben empfindet, so gehört man zur kranken Bande und hat selber deren Instinkte . . . Die echte Menschenliebe verlangt das Opfer zum Beften der Gattung, - fie ift hart, fie ift voll Selbstüberwindung, weil sie das Menschenopfer braucht. Und diese Pseudo-Humanität, die Christenthum heißt, will gerade durchsetzen, daß Niemand aeopfert wird . . .

## 247

Nichts wäre nüglicher und mehr zu fördern, als ein consequenter Nihilismus der That. — So wie ich alle die Phänomene des Christenthums, des Pessimismus verstehe, so drücken sie aus: "wir sind reif, nicht zu sein; für uns ist es vernünstig, nicht zu sein". Diese Sprache der "Vernunst" wäre in diesem Falle auch die Sprache der selektiven Natur.

Was über alle Begriffe dagegen zu verurtheilen ist, das ist die zweideutige und feige Halbheit einer Religion,

wie die des Chriftenthums: deutlicher, der Kirche: welche, statt zum Tode und zur Selbstvernichtung zu ermuthigen, alles Mißrathene und Kranke schützt und sich selbst fortpflanzen macht —

Problem: mit was für Mitteln würde eine strenge Form des großen contagiösen Nihilismus erzielt werden: eine solche, welche, mit wissenschaftlicher Gewissenhaftige keit, den freiwilligen Tod lehrt und übt (— und nicht das schwächliche Fortvegetiren mit Hinsicht auf eine falsche Postexistenz —)?

Man kann das Christenthum nicht genug verurtheilen, weil es den Werth einer solchen reinigenden großen Nihilismus-Bewegung, wie sie vielleicht im Gange war, durch den Gedanken der unsterblichen Privat-Person ent-werthet hat: insgleichen durch die Hoffnung auf Auferstehung: kurz, immer durch ein Abhalten von der That des Nihilismus, dem Selbstmord... Es substituirte den langsamen Selbstmord; allmählich ein kleines, armes, aber dauerhaftes Leben; allmählich ein ganz gewöhnliches, bürgerliches, mittelmäßiges Leben u. s. w.

# **248**.

Die chriftlichen Morals Duacksalber. — Mitleid und Verachtung folgen sich in schnellem Wechsel, und mitunter bin ich empört, wie beim Anblick eines schnöden Verbrechens. Hier ist der Irrthum zur Pflicht gemacht — zur Tugend —, der Fehlgriff ist Handgriff geworden, der ZerstörersInstinkt systematisirt als "Erlösung"; hier wird aus jeder Operation eine Verletzung, eine Ausschneibung selbst von Organen, deren Energie die Voraussetzung jeder Wiederkehr der Gesundheit ist. Und besten Falls wird nicht geheilt, sondern nur eine Symptomenskeihe

bes Übels in eine andere eingetauscht... Und dieser gefährliche Unsinn, das System der Schändung und Versichneidung des Lebens gilt als heilig, als unantastbar; in seinem Dienste leben, Werkzeug dieser Heilfunst sein, Priester sein hebt heraus, macht ehrwürdig, macht heilig und unantastbar selbst. Nur die Gottheit kann die Ursheberin dieser höchsten Heilfunst sein nur als Offensbarung ist die Erlösung begreislich, als Aft der Gnade, als unverdientestes Geschenk, das der Ereatur gemacht ist.

Erster Satz: die Gesundheit der Seele wird als Krankheit angesehen, mistrauisch . . .

Zweiter Sat: die Voraussetzungen für ein starkes und blühendes Leben, die starken Begehrungen und Leidenschaften, gelten als Einwände gegen ein starkes und blühendes Leben.

Dritter Satz: Alles, woher dem Menschen Gefahr droht, Alles, was über ihn Herr werden und ihn zu Grunde richten kann, ist bose, ist verwerklich,

— ist mit der Wurzel aus seiner Seele auszureißen.

Bierter Sat: der Mensch, ungefährlich gemacht, gegen sich und Andre, schwach, niedergeworsen in Demuth und Bescheidenheit, seiner Schwäche bewußt, der "Sünder", — das ist der wünschsbarste Thpus, der, welchen man mit einiger Chirurgie der Seele auch herstellen kann...

## 249.

Wogegen ich protestire? Daß man nicht diese kleine friedliche Mittelmäßigkeit, dieses Gleichgewicht einer Seele, welche nicht die großen Antriebe der großen Krafthäufungen kennt, als etwas Hohes nimmt, womög= lich gar als Maaß des Menschen.

Bacon von Verulam sagt: Infimarum virtutum apud vulgus laus est, mediarum admiratio, supremarum sensus nullus. Das Christenthum aber gehört, als Religion, zum vulgus; es hat für die höchste Gattung virtus keinen Sinn.

#### 250.

Sehen wir, was "ber echte Christ" mit allebem ansfängt, was seinem Instinkte sich widerräth: — die Besich mutung und Berdächtigung des Schönen, des Glänzenden, des Reichen, des Stolzen, des Selbstgewissen, des Erkennenden, des Mächtigen — in summa der ganzen Cultur: seine Absicht geht dahin, ihr das gute Gewissen zu nehmen . . .

# 251.

Man hat bisher das Christenthum immer auf eine falsche, und nicht bloß schüchterne Weise angegriffen. Solange man nicht die Moral des Christenthums als Capitalverbrechen am Leben empfindet, haben dessen Bertheidiger gutes Spiel. Die Frage der bloßen "Wahrsheit" des Christenthums — sei es in Hinsicht auf die Existenz seines Gottes oder die Geschichtlichseit seiner Entstehungslegende, gar nicht zu reden von der christlichen Astronomie und Naturwissenschaft — ist eine ganz nebensächliche Angelegenheit, solange die Werthfrage der christlichen Moral nicht berührt ist. Taugt die Moral des Christenthums etwas oder ist sie eine Schänsdung und Schmach trotz aller Heiligkeit der Verführungss

künste? Es giebt Schlupswinkel jeder Art für das Problem von der Wahrheit; und die Gläubigsten können zuletzt sich der Logik der Ungläubigsten bedienen, um sich ein Recht zu schaffen, gewisse Dinge als unwiderlegbar zu affirmiren — nämlich als jenseits der Mittel aller Widerlegung (— dieser Kunstgriff heißt sich heute "Kanstischer Kriticismus").

#### 252.

Man soll es dem Christenthum nie vergeben, daß es folche Menschen wie Bascal zu Grunde gerichtet hat. Man foll nie aufhören, eben Dies am Chriftenthum zu bekämpfen, daß es den Willen dazu hat, gerade die stärksten und vornehmsten Seelen zu zerbrechen. Man foll fich nie Frieden geben, folange dies Gine noch nicht in Grund und Boden zerstört ist: das Ideal vom Menschen, welches vom Christenthum erfunden worden ist, seine Forderungen an den Menschen, sein Nein und sein Ja in Hinsicht auf den Menschen. Der ganze abfurde Reft von chriftlicher Fabel, Begriffs-Spinneweberei und Theologie geht uns nichts an; er könnte noch tausendmal absurder sein, und wir würden nicht einen Finger gegen ihn aufheben. Aber jenes Ibeal befämpfen wir, das mit seiner frankhaften Schönheit und Weibs-Berführung, mit feiner heimlichen Berleumder-Beredfamfeit allen Zeigheiten und Eitelfeiten mudgewordner Seelen zurebet - und die Stärkften haben mude Stunden -, wie als ob alles Das, was in solchen Zuständen am nütlichsten und wünschbarften scheinen mag, Vertrauen, Arglofigfeit, Anspruchslofigfeit, Geduld, Liebe zu feines Gleichen, Ergebung, Hingebung an Gott, eine Art Abschirrung und Abdankung seines ganzen Ichs, auch an

sich das Nüglichste und Wünschbarste sei; wie als ob die kleine bescheidene Mikgeburt von Seele, das tugend= hafte Durchschnittsthier und Heerdenschaf Mensch nicht nur den Vorrang vor der stärkeren, böseren, begehr= licheren, trotigeren, verschwenderischen und darum hun= bertfach gefährdeteren Art Mensch habe, sondern geradezu für den Menschen überhaupt das Ideal, das Ziel, das Maak, die höchste Bunschbarkeit abgebe. Diese Aufrichtung eines Ideals war bisher die unheimlichste Versuchung, welcher der Mensch ausgesetzt war: denn mit ihm brobte ben stärker gerathenen Ausnahmen Glücksfällen von Mensch, in benen der Wille zur Macht und zum Wachsthum des ganzen Typus Mensch einen Schritt vorwärts thut, ber Untergang: mit seinen Werthen sollte das Wachsthum jener Mehr-Menschen an der Wurzel angegraben werden, welche um ihrer höheren Ansprüche und Aufgaben willen freiwillig auch ein gefährlicheres Leben (ökonomisch ausgedrückt: Steigerung der Unternehmer=Rosten ebensosehr wie der Umwahrscheinlichkeit des Gelingens) in den Kauf nehmen. Was wir am Christenthum bekämpfen? Daß es die Starken zerbrechen will, daß es ihren Muth entmuthigen, ihre schlechten Stunden und Müdigkeiten ausnützen, ihre stolze Sicher= heit in Unruhe und Gewissensnoth verkehren will, daß es die vornehmen Instinkte giftig und frank zu machen verfteht, bis sich ihre Kraft, ihr Wille zur Macht rückwärts kehrt, gegen sich selber kehrt, - bis die Starken an den Ausschweifungen der Selbstverachtung und der Selbstmißhandlung zu Grunde geben: jene schauerliche Art des Bugrundegebens, deren berühmteftes Beisviel Bascal abaiebt.

# II.

# Kritik der Moral.

# 1. Herkunft der moralischen Werthschätzungen.

253.

Versuch über Moral zu denken, ohne unter ihrem Zauber zu stehen, mißtrauisch gegen die Überlistung ihrer schönen Gebärden und Blicke. Eine Welt, die wir verehren können, die unserem anbetenden Triebe gemäß ist — die sich fortwährend beweist — durch Leitung des Einzelnen und Allgemeinen —: dies ist die christliche Anschauung, aus der wir Alle stammen.

Durch ein Wachsthum an Schärfe, Mißtrauen, Wissenschaftlichkeit (auch durch einen höher gerichteten Instinkt der Wahrhaftigkeit, also unter wieder christlichen Einwirkungen) ist diese Interpretation uns immer mehr unerlaubt geworden.

Feinster Ausweg: der Kantische Kriticismus. Der Intellekt stritt sich selbst das Recht ab sowohl zur Interpretation in jenem Sinne, als zur Ablehnung der Interpretation in jenem Sinne. Man begnügt sich mit einem Mehr von Vertrauen und Glauben, mit einem Verzichtleisten auf alle Beweisbarkeit seines Glaubens, mit einem unbegreislichen und überlegenen "Ideal" (Gott) die Lücke auszufüllen.

Der Hegel'sche Ausweg, im Anschluß an Plato, ein Stück Romantif und Reaktion, zugleich das Symptom des historischen Sinns, einer neuen Kraft: der "Geist" selbst ist das "sich enthüllende und verwirklichende Ideal": im "Proceß", im "Werden" offenbart sich ein immer Wehr von diesem Ideal, an das wir glauben —, also das Ideal verwirklicht sich, der Glaube richtet sich auf die Zukunft, in der er seinem edlen Bedürsnisse nach anbeten kann. Kurz,

1. Gott ist uns unerkennbar und unnachweisbar (Hintersinn der erkenntniß-theoretischen Bewegung);

2. Gott ift nachweisbar, aber als etwas Werdendes, und wir gehören dazu, eben mit unfrem Drang zum Idealen (Hintersinn der historifirenden Bewegung).

Man sieht: es ist niemals die Kritik an das Ideal selbst gerückt, sondern nur an das Problem, woher der Widerspruch gegen dasselbe kommt, warum es noch nicht erreicht oder warum es nicht nachweisbar im Kleinen und Großen ist.



Es macht den größten Unterschied: ob man aus der Leidenschaft heraus, aus einem Verlangen heraus, diesen Nothstand als Nothstand fühlt oder ob man ihn mit der Spize des Gedankens und einer gewissen Kraft der historischen Imagination gerade noch als Problem erzeicht . . .

Ubseits von der religiös-philosophischen Betrachtung finden wir dasselbe Phänomen: der Utilitarismus (der Socialismus, der Demofratismus) fritisirt die Herfunft der moralischen Werthschätzungen, aber er glaubt an sie, ebenso wie der Christ. (Naivetät, als ob Moral übrig bliebe, wenn der-sanktionirende Gott fehlt! Das

"Jenseits" absolut nothwendig, wenn der Glaube an Moral aufrecht erhalten werden soll.)

Grundproblem: woher diese Allgewalt des Glaubens? Des Glaubens an die Moral? (— der sich auch darin verräth, daß selbst die Grundbedingungen des Lebens zu Gunsten der Moral salsch interpretirt werden: troß Kenntniß der Thierwelt und Pflanzenwelt. Die "Selbsterhaltung": darwinistische Perspektive auf Versöhnung altruistischer und egoistischer Principien.)

## 254.

Die Frage nach der Herkunft unsrer Werthsichätzungen und Gütertaseln fällt ganz und gar nicht mit deren Kritik zusammen, wie so oft geglaubt wird: so gewiß auch die Einsicht in irgend eine pudenda origo für das Gefühl eine Werthverminderung der so entstandnen Sache mit sich bringt und gegen dieselbe eine kritische Stimmung und Haltung vorbereitet.

Was sind unfre Werthschätzungen und moralischen Gütertafeln selber werth? Was kommt bei ihrer Herrichaft heraus? Für wen? in Bezug worauf? — Antwort: für das Leben. Aber was ist Leben? Hier thut also eine neue, bestimmtere Fassung des Bezgriffs "Leben" noth. Meine Formel dafür lautet: Leben ist Wille zur Macht.

. Was bedeutet das Werthschäßen selbst? weist es auf eine andere, metaphysische Welt zurück oder hinab? (wie noch Kant glaubte, der vor der großen historischen Bewegung steht.) Kurz: wo ist es entstanden? Oder ist es nicht "entstanden"? — Antwort: das moralische Werthschäßen ist eine Auslegung, eine Art zu interpretiren. Die Auslegung selbst ist ein

Symptom bestimmter physiologischer Zustände, ebenso eines bestimmten geistigen Niveaus von herrschenden Urtheilen: Wer legt auß? — Unsre Affekte.

#### 255.

Alle Tugenden physiologische Zustände: namentlich die organischen Hauptfunktionen als nothwendig, als gut empfunden. Alle Tugenden sind eigentlich verfeinerte Leidenschaften und erhöhte Zustände.

Mitleid und Liebe zur Menschheit als Entwicklung des Geschlechtstriebes. Gerechtigkeit als Entwicklung des Rachetriebes. Tugend als Lust am Widerstande, Wille zur Macht. Ehre als Anerkennung des Ähnlichen und Gleichmächtigen.

#### 256.

Ich verstehe unter "Moral" ein System von Werthschätzungen, welches mit den Lebensbedingungen eines Wesens sich berührt.

# 257.

Ehemals sagte man von jeder Moral: "an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen". Ich sage von jeder Moral: "Sie ist eine Frucht, an der ich den Boden erkenne, aus dem sie wuchs".

## 258.

Mein Versuch, die moralischen Urtheile als Symptome und Zeichensprachen zu verstehen, in denen sich Vorgänge des physiologischen Gedeihens oder Mißrathens, ebenso das Bewußtsein von Erhaltungs- und Wachsthumsbebingungen verrathen, — eine Interpretations-Weise vom Werthe der Ustrologie, Borurtheile, denen Instinkte souffliren (von Kassen, Gemeinden, von verschiedenen Stufen, wie Jugend oder Verwelsen u. s. w.).

Angewendet auf die speciell christlich europäische Moral: unsere moralischen Urtheile sind Anzeichen von Verfall, von Unglauben an das Leben, eine Vorberreitung des Vessimismus.

Mein Hauptsat: es giebt keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische Insterpretation dieser Phänomene. Diese Interpretation selbst ist außermoralischen Ursprungs.

Was bedeutet es, daß wir einen Widerspruch in das Dasein hineininterpretirt haben? — Entscheidende Wichtigkeit: hinter allen andern Werthschätzungen stehen commandirend jene moralischen Werthschätzungen. Gesetzt, sie fallen fort, wonach messen wir dann? Und welchen Werth haben dann Erkenntniß u. s. w., u. s. w.???

# 259.

Einsicht: bei aller Werthschätzung handelt es sich um eine bestimmte Perspektive: Erhaltung des Insbividuums, einer Gemeinde, einer Rasse, eines Staates, einer Kirche, eines Glaubens, einer Cultur. — Bermöge des. Vergessens, daß es nur ein perspektivisches Schätzen giebt, wimmelt Alles von widersprechenden Schätzungen und folglich von widersprechenden Antrieben in Einem Menschen. Das ist der Aussbruck der Erkrankung am Menschen, im Gegensatzum Thiere, wo alle vorhandenen Instinkte ganz bestimmten Ausgaben genügen.

Dies widerspruchsvolle Geschöpf hat aber an seinem Wesen eine große Methode der Erkenntniß: er fühlt viele Für und Wider, er erhebt sich zur Gerechtigkeit — zum Begreifen jenseits des Gut= und Bösesschäßens.

Der weiseste Mensch wäre der reichste an Widerssprüchen, der gleichsam Tastorgane für alle Arten Mensch hat: und zwischeninnen seine großen Augenblicke grandiosen Zusammenklangs — der hohe Zusfall auch in uns! Eine Art planetarischer Bewegung —

#### 260.

"Wollen": ift gleich Zweck-Wollen. "Zweck" enthält eine Werthschätzung. Woher stammen die Werthschätzungen? Ist eine feste Norm von "angenehm und schmerzhaft" die Grundlage?

Aber in unzähligen Fällen machen wir erst eine Sache schmerzhaft, dadurch daß wir unsere Werth-

schätzung hineinlegen.

Umfang der moralischen Werthschätzungen: sie sind fast in jedem Sinneseindruck mitspielend. Die Welt ist

uns gefärbt dadurch.

Wir haben die Zwecke und die Werthe hineingelegt: wir haben eine ungeheure latente Kraftmasse dadurch in und: aber in der Vergleichung der Werthe ergiebt sich, daß Entgegengesetzes als werthvoll galt, daß viele Gütertaseln existirten (also Nichts "an sich" werthvoll).

Bei der Analyse der einzelnen Gütertaseln ergab sich ihre Aufstellung als die Aufstellung von Existenzebedingungen beschränkter Gruppen (und oft irrthümslicher): zur Erhaltung.

Bei der Betrachtung der jetzigen Menschen ergab sich, daß wir sehr verschiedene Werthurtheile handshaben, und daß keine schöpferische Kraft mehr darin ist, — die Grundlage: "die Bedingung der Existenz" sehlt dem moralischen Urtheile jetzt. Es ist viel überslüssiger, es ist lange nicht so schmerzhaft. — Es wird willkürlich. Chaos.

Wer schafft das Ziel, das über der Menscheit stehen bleibt und auch über dem Einzelnen? Shemals wollte man mit der Moral erhalten: aber Niemand will jetzt mehr erhalten, es ist nichts daran zu erhalten. Also eine versuchende Moral: sich ein Ziel geben.

#### 261.

Was ist das Kriterium der moralischen Handlung? 1. ihre Uneigennützigfeit, 2. ihre Allgemeingültigfeit u. f. w. Aber das ist Stuben-Moralistif. Man muß die Bölfer studiren und zusehn, was jedesmal das Kriterium ist, und was sich darin ausdrückt: ein Glaube "ein solches Berhalten gehört zu unferen ersten Existeng=Bedin= gungen". Unmoralisch heißt "untergangsbringend". Run find alle diese Gemeinschaften, in denen diese Gate gefunden wurden, zu Grunde gegangen: einzelne diefer Sate sind immer von Neuem unterftrichen worden. weil jede neu sich bildende Gemeinschaft sie wieder nöthig hatte, z. B. "Du sollst nicht stehlen". Zu Zeiten, wo das Gemeingefühl für die Gesellschaft (z. B. im imperium Romanum) nicht verlangt werden konnte, warf sich der Trieb auf's "Beil der Seele", religiös geibrochen: oder "das größte Blück", philosophisch geredet. Denn auch die griechischen Moral=Philosophen empfanden nicht mehr mit ihrer mólig.

# 262.

Die Necessität der falschen Werthe. — Man kann ein Urtheil widerlegen, indem man seine Bedingt- heit nachweist: damit ist die Nothwendigkeit, es zu haben, nicht abgeschafft. Die falschen Werthe sind nicht durch Gründe auszurotten: so wenig wie eine krumme Optik im Auge eines Kranken. Man muß ihre Nothwendigkeit, dazusein, begreisen: sie sind eine Folge von Ursachen, die mit Gründen nichts zu thun haben.

## 263.

Das Problem der Moral sehen und zeigen — das scheint mir die neue Aufgabe und Hauptsache. Ich leugne, daß das in der bisherigen Moralphilosophie geschehen ist.

# 264.

Wie falsch, wie verlogen war die Menschheit immer über die Grundthatsachen ihrer inneren Welt! Hier kein Auge zu haben, hier den Mund halten und den Mund aufthun —

# 265.

Es fehlt das Wissen und Bewußtsein davon, welche Umdrehungen bereits das moralische Urtheil durchgemacht hat und wie wirklich mehrere Male schon im gründlichsten Sinne "Böse" auf "Gut" umgetauft worden ist. Auf eine dieser Verschiebungen habe ich mit dem Gegensaße "Sittlichkeit der Sitte" hingewiesen. Auch das Gewissen hat seine Sphäre vertauscht: es gab einen Heerden-Gewissensbiß.

## 266.

- A. Moral als Werk der Unmoralität.
  - 1. Damit moralische Werthe zur Herrschaft fommen, müssen lauter unmoralische Kräfte und Affeste helsen.
  - 2. Die Entstehung moralischer Werthe selbst ist das Werk unmoralischer Affekte und Rücksichten.
- B. Moral als Werk bes Irrthums.
- C. Moral mit sich selbst allgemach im Wider= spruch.

Vergeltung. — Wahrhaftigkeit, Zweifel, έποχή Richten. — "Unmoralität" bes Glaubens an die Moral. Die Schritte:

- 1. absolute Herrschaft der Moral: alle biolos gischen Erscheinungen nach ihr gemessen und gerichtet.
- 2. Bersuch einer Identifikation von Leben und Moral (Symptomeiner erwachten Skepsis: Moral soll nicht mehr als Gegensatz gefühlt werden); mehrere Mittel, selbst ein transscendenter Beg.
- 3. Entgegensetzung von Leben und Moral: Moral vom Leben aus gerichtet und verurtheilt.
- D. Inwiefern die Moral dem Leben schädlich war:
  - a) dem Genuß des Lebens, der Dankbarkeit gegen das Leben u. f. w.,
  - b) der Verschönerung, Veredelung des Lebens,
  - c) ber Erkenntnis bes Lebens,
  - d) ber Entfaltung des Lebens, insofern es die höchsten Erscheinungen desselben mit sich selbst zu entzweien suchte.

- E. Gegenrechnung: ihre Mütlichkeit für das Leben.
  - 1. die Moral als Erhaltungsprincip von größeren Ganzen, als Einschränkung der Glieder: "das Werkzeug".
  - 2. die Moral als Erhaltungsprincip im Bershältniß zur inneren Gefährdung des Mensschen durch Leidenschaften: "ber Mittelsmäßige".
  - 3. die Moral als Erhaltungsprincip gegen die lebensvernichtenden Einwirfungen tiefer Noth und Verkümmerung: "der Leidende".
  - 4. die Moral als Gegenprincip gegen die furchtbare Explosion der Mächtigen: der "Niedrige".

# 267.

Es thut gut, "Recht", "Unrecht" u. s. w. in einem bestimmten, engen, bürgerlichen Sinn zu nehmen, wie "thue Recht und scheue Niemanden": d. h. einem bestimmten groben Schema gemäß, innerhalb bessen ein Gemeinwesen besteht, seine Schuldigkeit thun.

— Denken wir nicht gering von Dem, was ein paar Jahrtausende Moral unserm Geiste angezüchtet haben!

## 268.

Zwei Typen der Moral sind nicht zu verwechseln: eine Moral, mit der sich der gesund gebliebene Instinkt gegen die beginnende décadence wehrt, — und eine andere Moral, mit der eben diese décadence sich formulirt, rechtsertigt und selber abwärts führt.

Die erstere pflegt stoisch, hart, thrannisch zu sein (— der Stoicismus selbst war eine solche Hemmschuhs Moral); die andere ist schwärmerisch, sentimental, voller Geheimnisse, sie hat die Weiber und "schönen Gefühle" für sich (— das erste Christenthum war eine solche Moral).

#### 269.

Das gesammte Moralisiren als Phänomen in's Auge bekommen. Auch als Käthsel. Die moralischen Phänomene haben mich beschäftigt wie Räthsel. Heute würde ich eine Antwort zu geben wissen: was bedeutet es, daß für mich das Wohl des Nächsten höheren Werth haben soll, als mein eigenes? daß aber der Nächste selbst den Werth seines Wohls anders schäßen soll als ich, nämlich demselben gerade mein Wohl überordnen soll? Was bedeutet das "Du sollst", das selbst von Philossophen als "gegeben" betrachtet wird?

Der anscheinend verrückte Gedanke, daß Einer die Handlung, die er dem Andern erweist, höher halten soll, als die sich selbst erwiesene, dieser Andere ebenso wieser u. s. w. (daß man nur Handlungen gut heißen soll, weil Einer dabei nicht sich selbst im Auge hat, sondern das Wohl des Andern) hat seinen Sinn: nämlich als Instinkt des Gemeinsinns, auf der Schätzung beruhend, daß am Einzelnen überhaupt wenig gelegen ist, aber sehr viel an Allen zusammen, vorausgesetzt, daß sie eben eine Gemeinschaft bilden, mit einem Gemeinschen überühl und Gemeinscheissen. Also eine Art Übung in einer bestimmten Richtung des Blicks, Wille zu einer Optik, welche sich selbst zu sehn unmöglich machen will.

Mein Gebanke: es fehlen die Ziele, und biese mussen Ginzelne sein! Wir sehn das allgemeine

Treiben: jeder Einzelne wird geopfert und dient als Werfzeug. Man gehe durch die Straße, ob man nicht lauter "Sklaven" begegnet. Wohin? Wozu?

#### 270.

Wie ist es möglich, daß Jemand vor sich gerade in Hinficht auf die moralischen Werthe allein Respett hat, dak er alles Andere unterordnet und gering nimmt im Vergleich mit Gut, Bose, Besserung, Beil ber Seele u. f. w.? z. B. Henri Fred. Amiel. Bas bedeutet die Moral-Sdiosynkrasie? — ich frage psychologisch. auch physiologisch, z. B. Bascal. Also in Källen, wo große andere Qualitäten nicht fehlen; auch im Falle Schopenhauer's, der ersichtlich Das schätzte, was er nicht hatte und haben konnte . . . — ist es nicht die Folge einer bloß gewohnheitsmäßigen Moral=Interpretation von thatsächlichen Schmerz= und Unlust=Buständen? ist es nicht eine bestimmte Art von Sensibilität, welche die Ursache ihrer vielen Unlustgefühle nicht versteht, aber mit moralischen Sypothesen sich zu erklären glaubt? Sodaß auch ein gelegentliches Wohlbefinden und Rraftgefühl immer sofort wieder unter der Optik vom "guten Gewiffen", von der Rabe Gottes. vom Bewuftsein der Erlösung überleuchtet erscheint? . . . Also der Moral=Idiosynkratiker hat 1) entweder wirklich in der Annäherung an den Tugend-Typus der Gesellschaft seinen eigenen Werth: "der Brave", "Rechtschaffene", - ein mittlerer Zustand hoher Achtbarkeit: in allem Können mittelmäßig, aber in allem Wollen honnett, gewiffenhaft, fest, geachtet, bewährt; 2) oder er glaubt ihn zu haben, weil er alle feine Bu= stände überhaupt nicht anders zu verstehen glaubt -.

er ist sich unbekannt, er legt sich bergestalt aus. — Moral als das einzige Interpretationsschema, bei dem der Mensch sich aushält . . . eine Art Stolz? . . .

## 271.

Die Vorherrschaft der moralischen Werthe. — Folgen dieser Vorherrschaft: die Verderbniß der Psychoslogie u. s. w., das Verhängniß überall, das an ihr hängt. Was bedeutet diese Vorherrschaft? Worauf weist sie hin? —

Auf eine gewisse größere Dringlichkeit eines bestimmten Ja und Nein auf diesem Gebiete. Man hat alle Arten Imperative darauf verwendet, um die moralischen Werthe als fest erscheinen zu lassen: sie sind am längsten commandirt worden: - sie scheinen instinktiv, wie innere Commando's. Es drücken sich Erhaltungsbedingungen der Societät barin aus, daß die moralischen Werthe als undiscutirbar empfunden werden. Die Praxis: das will heißen die Müglichkeit, unter einander sich über die oberften Werthe zu verstehen, hat hier eine Art Sanktion erlangt. Wir sehen alle Mittel angewendet, wodurch das Nachdenken und die Kritik auf diesem Gebiete lahm gelegt wird: - welche Attitüde nimmt noch Kant an! nicht zu reden von Denen, welche es als unmoralisch ablehnen, hier zu "forschen" —

# 272.

Meine Absicht, die absolute Homogeneität in allem Geschehen zu zeigen und die Anwendung der moralischen Unterscheidung nur als perspektivisch bedingt; zu

zeigen, wie alles Das, was moralisch gelobt wird, wesenssgleich mit allem Unmoralischen ist und nur, wie jede Entwicklung der Moral, mit unmoralischen Mitteln und zu unmoralischen Zwecken ermöglicht worden ist —; wie umgekehrt Alles, was als unmoralisch in Verruf ist, ökonomisch betrachtet, das Höhere und Principiellere ist, und wie eine Entwicklung nach größerer Fülle des Lebens nothwendig auch den Fortschritt der Unsmoralität bedingt. "Wahrheit" der Grad, in dem wir uns die Einsicht in diese Thatsache gestatten.

#### 273.

Zuletzt sei man ohne Sorge: man braucht nämlich sehr viel Moralität, um in dieser seinen Weise unmora-

lisch zu sein; ich will ein Gleichniß gebrauchen:

Ein Physiologe, der sich für eine Krantheit intersessirt, und ein Kranker, der von ihr geheilt werden will, haben nicht das gleiche Interesse. Nehmen wir einmal an, daß jene Krantheit die Moral ist — denn sie ist eine Krantheit — und daß wir Europäer deren Krante sind: was für eine seine Dual und Schwierigkeit wird entstehen, wenn wir Europäer nun zugleich auch deren neugierige Beobachter und Physiologen sind! Werden wir auch nur ernsthaft wünschen, von der Moral loszukommen? Werden wir es wollen? Abgesehen von der Frage, ob wir es können? Ob wir "geheilt" wersden können?

# 2. Die Heerde.

#### 274.

Wessen Wille zur Macht ist die Moral? — Das Gemeinsame in der Geschichte Europa's seit Sokrates ist der Versuch, die moralischen Werthe zur Herschaft über alle anderen Werthe zu bringen: sodaß sie nicht nur Führer und Richter des Lebens sein sollen, sondern auch 1) der Erkenntniß, 2) der Künste, 3) der staatlichen und gesellschaftlichen Bestrebungen. "Bessers werden" als einzige Aufgabe, alles Übrige dazu Mittel (oder Störung, Hemmung, Gesahr: folglich dis zur Vernichtung zu bekämpfen . . .). — Eine ähnliche Bewegung in Ehina. Eine ähnliche Bewegung in Indien.

Was bedeutet dieser Wille zur Macht seitens der moralischen Werthe, der in den ungeheuren Ent-wicklungen sich bisher auf der Erde abgespielt hat?

Antwort: — brei Mächte sind hinter ihm verssteckt: 1) der Instinkt der Heerde gegen die Starken und Unabhängigen; 2) der Instinkt der Leidenden und Schlechtweggekommenen gegen die Glücklichen; 3) der Instinkt der Mittelmäßigen gegen die Ausnahmen. — Ungeheurer Vortheil dieser Bewegung, wie viel Grausamkeit, Falschheit und Bornirtheit auch in ihr mitgeholfen hat (: denn die Geschichte vom Kampf der Möral mit den Grundinstinkten des Lebens ist selbst die größte Immoralität, die bisher auf Erden dagewesen ist . . .).

# 275.

Es gelingt den Wenigsten, in Dem, worin wir leben, woran wir von Alters her gewöhnt sind, ein

Problem zu sehn, — das Auge ist gerade dafür nicht eingestellt: dies scheint mir zumal in Betreff unserer Moral der Fall zu sein.

Das Problem "jeder Mensch als Objekt für Andere" ist Anlaß zu den höchsten Ehrverleihungen: für sich selbst — nein!

Das Problem "du sollst": ein Hang, der sich nicht zu begründen weiß, ähnlich wie der Geschlechtstrieb, soll nicht unter die Verurtheilung der Triebe fallen; umgekehrt, er soll ihr Werthmesser und Richter sein!

Das Problem der "Gleichheit", während wir Alle nach Auszeichnung dürften: hier gerade sollen wir umsgekehrt an uns genau die Anforderungen wie an Andere stellen. Das ist so abgeschmackt, sinnfällig verrückt: aber — es wird als heilig, als höheren Ranges emspfunden, der Widerspruch gegen die Vernunft wird kaum gehört.

Aufopferung und Selbstlosigkeit als auszeichnend, der unbedingte Gehorsam gegen die Moral und der Glaube, vor ihr mit Jedermann gleichzustehn.

Die Vernachlässigung und Preisgebung von Wohl und Leben als auszeichnend, die vollkommne Verzichteleistung auf eigne Werthesetzung, das strenge Verlangen, von Jedermann auf dasselbe verzichtet zu sehen. "Der Werth der Handlungen ist bestimmt: jeder Einzelne ist dieser Werthung unterworfen."

Wir sehn: eine Autorität redet — wer redet? — Man darf es dem menschlichen Stolze nachsehn, wenn er diese Autorität so hoch als möglich suchte, um sich so wenig als möglich unter ihr gedemüthigt zu finden. Also — Gott redet!

Man bedurfte Gottes, als einer unbedingten Sanktion, welche keine Instanz über sich hat, als eines "kate-

gorischen Imperators —: ober, sofern man an die Autorität der Vernunft glaubt, man brauchte eine Eins heits-Wetaphysik, vermöge deren dies logisch war.

Gesetzt nun, der Glaube an Gott ist dahin: so stellt sich die Frage von Neuem: "wer redet?" — Meine Antwort, nicht aus der Metaphysik, sondern der ThiersPhysiologie genommen: der Heerden Instinkt redet. Er will Herr sein: daher sein "du sollst!" — er will den Einzelnen nur im Sinne des Ganzen, zum Besten des Ganzen gelten lassen, er haßt die Sich-Loslösenden, — er wendet den Haß aller Einzelnen gegen ihn.

### 276.

Die ganze Moral Europa's hat den Nutzen der Heerde auf dem Grunde: die Trübsal aller höheren, seltneren Menschen liegt darin, daß alles, was sie auszeichnet, ihnen mit dem Gefühl der Berkleinerung und Berunglimpfung zum Bewußtsein kommt. Die Stärken des jetzigen Menschen sind die Ursachen der pessimistischen Berdüsterung: die Mittelmäßigen sind, wie die Heerde ist, ohne viel Frage und Gewissen, — heiter. (Zur Berschifterung der Starken: Pascal, Schopenhauer.)

Je gefährlicher eine Eigenschaft der Seerde scheint, um so gründlicher wird sie in die Acht gethan.

### 277.

Moral der Wahrhaftigkeit in der Heerde. "Du sollst erkennbar sein, dein Inneres durch deutliche und constante Zeichen ausdrücken, — sonst bist du gefährlich: und wenn du böse bist, ist die Fähigkeit, dich zu verstellen, das Schlimmste für die Heerde. Wir verachten

den Heimlichen, Unerkennbaren. — Folglich mußt du dich selber für erkennbar halten, du darsit dir nicht verborgen sein, du darsit nicht an deinen Wechsel glauben." Also: die Forderung der Wahrhaftigkeit sett die Erkennbarkeit und die Beharrlichkeit der Person voraus. Thatsächlich ist es Sache der Erziehung, das Heerden-Mitglied zu einem bestimmten Glauben über das Wesen des Menschen zu bringen: sie macht erst diesen Glauben und fordert dann daraushin "Wahrhaftigkeit".

#### 278.

Innerhalb einer Heerde, jeder Gemeinde, also inter pares, hat die Überschätzung der Wahrhaftigkeit guten Sinn. Sich nicht betrügen lassen — und folglich, als persönliche Moral, selber nicht betrügen! eine gegensseitige Verpsslichtung unter Gleichen! Nach außen hin verlangt die Gefahr und Vorsicht, daß man auf der Hut vor Betrug sei: als psychologische Vorbedingung dazu auch innen. Mißtrauen als Quelle der Wahrshaftigkeit.

### 279.

Bur Aritik der Heerden-Tugenden. — Die inortia thätig 1) im Vertrauen, weil Mißtrauen Spannung, Beobachtung, Nachdenken nöthig macht; — 2) in der Verehrung, wo der Abstand der Macht groß ist und Unterwerfung nothwendig: um nicht zu fürchten, wird versucht zu lieben, hochzuschätzen und die Machteverschiedenheit als Werth verschiedenheit auszudeuten: sodaß das Verhältniß nicht mehr revoltirt; — 3) im Wahrheitsssinn. Was ist wahr? Wo eine Erklärung

gegeben ist, die uns das Minimum von geistiger Kraft= anstrengung macht (überdies ist Lügen sehr anstrengend); — 4) in der Sympathie. Sich gleichsegen, versuchen aleich zu empfinden, ein vorhandenes Gefühl an zu= nehmen, ift eine Erleichterung: es ift etwas Paffives gegen das Aktivum gehalten, welches die Rechte des Werthurtheils sich wahrt und beständig bethätigt (Letteres giebt keine Ruhe); — 5) in der Unparteilichkeit und Kühle des Urtheils: man scheut die Austrengung des Affetts und stellt sich lieber abseits, "objektiv"; — 6) in der Rechtschaffenheit: man gehorcht lieber einem vorhandenen Gesetz, als daß man sich ein Geset schafft, als daß man sich und Anderen befiehlt: die Furcht vor dem Befehlen —: lieber sich unterwerfen, als reagiren; — 7) in der Toleranz: die Furcht vor dem Ausüben des Rechts, des Richtens.

### 280.

Der Instinkt der Heerde schätzt die Mitte und das Mittlere als das Höchste und Werthvollste ab: die Stelle, auf der die Mehrzahl sich befindet; die Art und Weise, in der sie sich daselbst befindet. Damit ist er Gegner aller Rangordnung, der ein Aussteigen von Unten nach Oben zugleich als ein Hinabsteigen von der Überzahl zur kleinsten Zahl ansieht. Die Heerde empfindet die Ausnahme, sowohl das Unterzihr wie das Überzihr, als etwas, das zu ihr sich gegnerisch und schädlich verhält. Ihr Kunstgriff in Hinsicht auf die Ausnahmen nach Oben, die Stärferen, Mächtigeren, Weiseren, Fruchtbareren ist, sie zur Rolle der Hüter, Hirten, Wächter zu überreden — zu ihren ersten Dienern: damit hat sie eine Gesahr in einen Nutzen umgewandelt. In der Mitte

hört die Furcht auf; hier ist man mit nichts allein; hier ist wenig Raum für das Mißverständniß; hier giebt es Gleichheit; hier wird das eigne Sein nicht als Vorwurf empfunden, sondern als das rechte Sein; hier herrscht die Zufriedenheit. Das Mißtrauen gilt den Ausnahmen; Ausnahme sein gilt als Schuld.

#### 281.

Wenn wir uns, aus dem Instinkte der Gemeinschaft heraus, Vorschriften machen und gewisse Handlungen verbieten, so verbieten wir, wie es Vernunft hat, nicht eine Art zu "sein", nicht eine "Gefinnung", sondern nur eine gewisse Richtung und Nutanwendung dieses "Seins", dieser "Gesinnung". Aber da kommt der Ideologe der Tugend, der Moralift, seines Wegs und sagt: "Gott siehet das Herz an! Was liegt daran, daß ihr euch bestimmter Handlungen enthaltet: ihr seid darum nicht besser!" Annvort: mein Herr Langohr und Tugendsam. wir wollen durchaus nicht besser sein, wir sind sehr zu= frieden mit uns, wir wollen uns nur nicht untereinander Schaden thun, - und deshalb verbieten wir gewisse Handlungen in einer gewiffen Rücksicht, nämlich auf uns, während wir dieselben Handlungen, vorausgesett, daß sie sich auf Geaner des Gemeinwesens - auf Sie zum Beispiel — beziehen, nicht genug zu ehren wissen. Wir erziehen unsere Kinder auf sie hin; wir züchten sie groß . . . Wären wir von jenem "gottwohlgefälligen" Kadifalismus, den Ihr heiliger Aberwit anempfiehlt, wären wir Mondfälber genug, mit jenen Sandlungen ihre Quelle, das "Berg", die "Gefinnung" zu verurtheilen, so hieße das unser Dasein verurtheilen und mit ihm seine oberfte Voraussetzung - eine Gefinnung, ein Berg, eine Leibenschaft, die wir mit den höchsten Ehren ehren. Wir verhüten durch unsre Decrete, daß diese Gesinnung auf eine unzweckmäßige Weise ausbricht und sich Wege sucht, — wir sind klug, wenn wir uns solche Gesetz geben, wir sind damit auch sittlich . . . Argwöhnen Sie nicht, von ferne wenigstens, welche Opfer es uns kostet, wie viel Zähmung, Selbstüberwindung, Härte gegen uns dazu noth thut? Wir sind vehement in unsern Begierden, es giebt Augenblicke, wo wir uns auffressen möchten . . . Aber der "Gemeinsinn" wird über uns Herr: bemerken Sie doch, das ist beinahe eine Desinition der Sittlichskeit.

#### 282.

Die Schwäche des Heerdenthieres erzeugt eine ganz ähnliche Moral wie die Schwäche des décadent: sie verstehen sich, sie verbünden sich (— die großen décadence-Religionen rechnen immer auf die Unterstützung durch die Heerde). An sich sehlt alles Krankhafte am Heerdenthier, es ist unschäßdar selbst; aber unfähig sich zu leiten, braucht es einen "Hirten", — das verstehn die Priester... Der Staat ist nicht intim, nicht heimlich genug; die "Gewissensleitung" entgeht ihm. Worin das Heerdenthier krank gemacht wird durch den Priester? —

# 283.

Der Haß gegen die Leiblich= und Seelisch= Privilegirten: Aufstand der häßlichen, mißrathenen Seelen gegen die schönen, stolzen, wohlgemuthen. Ihr Mittel: Verdächtigung der Schönheit, des Stolzes, der Freude: "es giebt kein Verdienst", "die Gefahr ist unsgeheuer: man soll zittern und sich schlecht befinden",

"die Natürlichkeit ist boje; der Natur widerstreben ift das Rechte. Auch der "Bernunft" (— das Wider= natürliche als das Höhere).

Wieder find es die Priefter, die diesen Zustand ausbeuten und das "Bolt" für fich gewinnen. "Der Sünder", an dem Gott mehr Freude hat als am "Gerechten". Dies ift ber Rampf gegen bas "Beiben= thum" (der Gewissensbiß als Mittel, die seelische Harmonie zu zerstören).

Der Sag ber Durchschnittlichen gegen die Ausnahmen, ber Beerde gegen die Unabhängigen. (Die Sitte als eigentliche "Sittlichkeit".) Wendung gegen ben "Egoismus": Werth hat allein bas "bem Andern". "Wir find Alle gleich"; — gegen die Herrschsucht, gegen "Herrschen" überhaupt; — gegen das Borrecht; - gegen Sektirer, Freigeister, Skeptiker; - gegen die Philosophie (als dem Werkzeug- und Ecken-Instinkt entgegen); bei Philosophen selbst "der kategorische Imperativ", das Wesen des Moralischen "allgemein und überall".

### 284.

Die gelobten Zustände und Begierden: — friedlich, billig, mäßig, bescheiden, ehrfürchtig, rücksichtsvoll, tapfer, feusch, redlich, treu, gläubig, gerade, vertrauensvoll, hin= gebend, mitleidig, hülfreich, gewissenhaft, einfach, mild, gerecht, freigebig, nachsichtig, gehorsam, uneigennützig, neidlos, autia, arbeitsam —

Bu unterscheiden: inwiefern solche Eigenschaften bedingt find als Mittel zu einem bestimmten Willen und Zwecke (oft einem "bofen" Zwecke); ober als natürliche Folgen eines dominirenden Affektes (3. B. Geistigkeit): ober Ausdruck einer Nothlage, will

sagen: als Existenzbedingung (z. B. Bürger, Sklave, Weib u. s. w.).

Summa: sie sind allesammt nicht um ihrer selber willen als "gut" empfunden, sondern bereits unter dem Maaßstad der "Gesellschaft", "Heerde", als Mittel zu deren Zwecken, als nothwendig für deren Aufrechterhaltung und Förderung, als Folge zugleich eines eigentlichen Heerdeninstinktes im Einzelnen: somit im Dienste eines Instinktes, der grundverschieden von diesen Tugendzuständen ist. Denn die Heerde ist nach außen hin feindselig, selbstsüchtig, unbarmeherzig, voller Herzig, voller Kerrschsucht, Mißtrauen u. s. w.

Im "Hirten" kommt der Antagonismus heraus: er muß die entgegengesetzten Eigenschaften der

Heerde haben.

Tobseindschaft der Heerde gegen die Rangordenung: ihr Inftinkt zu Gunsten der Gleich macher (Christus). Gegen die starken Einzelnen (les souverains) ist sie feindselig, unbillig, maaßlos, unbescheiden, frech, rücksichtslos, seig, verlogen, salsch, unbarmherzig, versteckt, neidisch, rachsüchtig.

### 285.

Ich lehre: die Heerde sucht einen Typus aufrecht zu erhalten und wehrt sich nach beiden Seiten, ebenso gegen die davon Entartenden (Verbrecher u. s. w.), als gegen die darüber Emporragenden. Die Tendenz der Heerde ist auf Stillstand und Erhaltung gerichtet, es ist nichts Schaffendes in ihr.

Die angenehmen Gefühle, die der Gute, Wohlswollende, Gerechte uns einflößt (im Gegensatze zu der Spannung, Furcht, welche der große, neue Mensch

hervorbringt) sind unsere persönlichen Sicherheits, Gleichheits-Gefühle: das Heerdenthier verherrlicht dabei die Heerdenatur und empfindet sich selber dann wohl. Dies Urtheil des Wohlbehagens maskirt sich mit schönen Worten — so entsteht "Moral". — Man beobachte aber den Haß der Heerde gegen den Wahrhaftigen. —

#### 286.

Daß man sich nicht über sich selbst vergreift! Wenn man in sich den moralischen Imperativ so hört, wie der Altruismus ihn versteht, so gehört man zur Heer de. Hat man das umgesehrte Gefühl, fühlt man in seinen uneigennützigen und selbstlosen Handlungen seine Gesahr, seine Abirrung, so gehört man nicht zur Heerde.

### 287.

Meine Philosophie ist auf Rangordnung gerichtet: nicht auf eine individualistische Moral. Der Sinn der Heerde soll in der Heerde herrschen, — aber nicht über sie hinausgreifen: die Führer der Heerde bebürsen einer grundverschiedenen Werthung ihrer eignen Handlungen, insgleichen die Unabhängigen, oder die "Raubthiere" u. s. w.

# 3. Allgemein = Moralistisches.

### 288.

Moral als Versuch, den menschlichen Stolz herzustellen. — Die Theorie vom "freien Willen" ist antireligiös. Sie will dem Menschen ein Anrecht schaffen, sich für seine hohen Zustände und Handlungen als Urssache denken zu dürfen: sie ist eine Form des wachsenden Stolzgefühls.

Der Mensch fühlt seine Macht, sein "Glück", wie man fagt: es muß "Wille" sein vor biesem Zustand, fonst gehört er ihm nicht an. Die Tugend ist der Ber= such, ein Kaktum von Wollen und Gewollt-haben als nothwendiges Antecedens vor jedes hohe und starke Glücksgefühl zu setzen: - wenn regelmäßig der Wille zu gewissen Sandlungen im Bewuftsein vorhanden ift. so darf ein Machtgefühl als dessen Wirkung ausgelegt werden. - Das ift eine bloge Optit ber Pfnchologie: immer unter ber falschen Voraussetzung, daß uns nichts zugehört, was wir nicht als gewollt im Bewuftsein Die ganze Verantwortlichkeitslehre hängt an haben. dieser naiven Psychologie, daß nur der Wille Ursache ist, und daß man wissen muß, gewollt zu haben, um sich als Ursache glauben zu bürfen.

— Kommt die Gegenbewegung: die der Moralsphilosophen, immer noch unter dem gleichen Vorurtheil, daß man nur für etwas verantwortlich ist, das man gewollt hat. Der Werth des Menschen als moralischer Werth angeset: folglich muß seine Moralität eine causa prima sein; folglich muß ein Princip im Menschen sein, ein "freier Wille" als causa prima. — Hier ist immer der Hintergedanke: wenn der Mensch nicht causa prima ist als Wille, so ist er unverantwortlich, — folglich geshört er gar nicht vor das moralische Forum, — die Tugend oder das Laster wären automatisch und machinal . . .

In summa: damit der Mensch vor sich Achtung haben kann, muß er fähig sein, auch bose zu werden.

Die Schauspielerei als Folge der Moral des "freien Willens". — Es ist ein Schritt in der Entswicklung des Machtgefühls selbst, seine hohen Zustände (seine Vollkommenheit) selber auch verursacht zu haben, — folglich, schloß man sofort, gewollt zu haben . . .

(Kritif: Alles vollkommne Thun ist gerade unbewußt und nicht mehr gewollt; das Bewußtsein drückt einen unvollkommnen und oft krankhaften Personalzustand aus. Die persönliche Vollkommenheit als bedingt durch Willen, als Bewußtheit, als Vernunft mit Dialektik, ist eine Caricatur, eine Art von Selbstwiderspruch... Der Grad von Bewußtheit macht ja die Vollkommenheit unmöglich... Form der Schausspielerei.)

### 290.

Die Moral-Hypothese zum Zweck der Rechtsfertigung Gottes hieß: das Böse muß freiwillig sein (bloß damit an die Freiwilligkeit des Guten geglaubt werden kann) und andrerseits: in allem Übel und Leiden liegt ein Heilszweck.

Der Begriff "Schulb" ist nicht bis auf die letzten Gründe des Daseins zurückreichend, und der Begriff "Strafe" als eine erzieherische Wohlthat, folglich als Akt eines guten Gottes.

Absolute Herrschaft ber Moral-Werthung über alle andern: man zweiselte nicht daran, daß Gott nicht böse sein könne und nichts Schädliches thun könne, d. h. man dachte sich bei "Bollkommenheit" bloß eine moralische Bollkommenheit.

Daß der Werth einer Handlung von dem abhängen soll, was ihr im Bewußtsein vorausgieng — wie falsch ift das! — Und man hat die Moralität danach bemessen, selbst die Criminalität . . .

Der Werth einer Handlung muß nach ihren Folgen bemessen werden — sagen die Utilitarier —: sie nach ihrer Herkunft zu messen, implicirt eine Unmöglichkeit, nämlich diese zu wissen.

Aber weiß man die Folgen? Fünf Schritt weit vielleicht. Wer kann sagen, was eine Handlung anregt, aufregt, wider sich erregt? Als Stimulans? Als Zündstunke vielleicht für einen Explosivstoff?... Die Utilitarier sind naiv . . . Und zulett müßten wir erst wissen, was nüglich ist: auch hier geht ihr Blick nur fünf Schritt weit . . . Sie haben keinen Begriff von der großen Ökonomie, die des Übels nicht zu entrathen weiß.

Man weiß die Herkunft nicht, man weiß die Folgen nicht: — hat folglich eine Handlung überhaupt einen Werth?

Bleibt die Handlung selbst: ihre Begleiterscheinungen im Bewußtsein, das Ja und das Nein, das ihrer Ausstührung folgt: liegt der Werth einer Handlung in den subjektiven Begleiterscheinungen? (— das hieße den Werth der Musik nach dem Vergnügen oder Mißvergnügen abmessen, das sie uns macht . . . das sie ihrem Comsponisten macht . . .). Sichtlich begleiten sie Werthgefühle, ein Machts, ein Zwangs, ein Ohnmachtsgefühlz. B., die Freiheit, die Leichtigkeit, — anders gefragt: könnte man den Werth einer Handlung auf physiologische Werthe reduciren: ob sie ein Ausdruck des vollständigen

ober gehemmten Lebens ist? — Es mag sein, daß sich ihr biologischer Werth darin ausdrückt . . .

Wenn also die Handlung weder nach ihrer Herstunft, noch nach ihren Folgen, noch nach ihren Begleitserscheinungen abwerthbar ist, so ist ihr Werth x, unsbefannt...

#### 292.

Es ist eine Entnatürlichung der Moral, daß man die Handlung abtrennt vom Menschen; daß man den Haß oder die Verachtung gegen die "Sünde" wendet; daß man glaubt, es gebe Handlungen, welche an sich gut oder schlecht sind.

Wiederherstellung der "Natur": eine Handlung an sich ift vollkommen leer an Werth: es kommt Alles darauf an, wer sie thut. Ein und dasselbe "Verbrechen" kann im einen Fall das höchste Vorrecht, im andern das Brandmal sein. Thatsächlich ist es die Selbstsucht der Urtheilenden, welche eine Handlung, resp. ihren Thäter, auslegt im Verhältniß zum eigenen Nutzen oder Schaden (— oder im Verhältniß zur Ühnlichkeit oder Nichtverwandtschaft mit sich).

## 293.

Der Begriff "verwersliche Handlung" macht uns Schwierigkeit. Nichts von Allebem, was überhaupt geschieht, kann an sich verwerslich sein: denn man dürfte es nicht weghaben wollen: denn Jegliches ist so mit Allem verbunden, daß irgend Etwas ausschließen wollen Alles ausschließen heißt. Eine verwersliche Handlung heißt: eine verworsene Welt überhaupt . . .

Und selbst dann noch: in einer verworfenen Welt würde auch noch das Verwersen verwerslich sein . . . Und die Consequenz einer Denkweise, welche Alles verwirft, wäre eine Praxis, die Alles bejaht . . . Wenn das Werden ein großer Ring ist, so ist Tegliches gleich werth, ewig, nothwendig. — In allen Correlationen von Ja und Nein, von Vorziehen und Abweisen, Lieben und Hassen des Lebens aus: an sich redet Alles, was ist, das Ja.

#### 294.

Rritik der subjektiven Werthgefühle. - Das Gewissen. Chemals schloß man: das Gewissen verwirft diese Handlung; folglich ist diese Handlung verwerflich. Thatsächlich verwirft das Gewissen eine Handlung, weil biefelbe lange verworfen worden ift. Es spricht bloß nach: es schafft keine Werthe. Das, was ehedem dazu bestimmte, gewisse Sandlungen zu verwerfen, war nicht das Gewissen: sondern die Einsicht (oder das Vorurtheil) hinfichtlich ihrer Folgen . . . Die Zustimmung des Ge-wissens, das Wohlgefühl des "Friedens mit sich" ist von gleichem Range wie die Luft eines Rünftlers an seinem Werke, - sie beweist gar nichts . . . Die Selbstzufrieden= heit ist so wenig ein Werthmaak für Das, worauf sie sich bezieht, als ihr Mangel ein Gegenargument gegen ben Werth einer Sache. Wir wissen bei Weitem nicht genug, um den Werth unfrer Handlungen meffen zu können: es fehlt uns zu Alledem die Möglichkeit, objektiv dazu zu stehn: auch wenn wir eine Handlung verwerfen, sind wir nicht Richter, sondern Partei . . . Die edlen Wallungen, als Begleiter von Handlungen, beweisen nichts für beren Werth: ein Künftler kann mit bem

allerhöchsten Pathos des Zustandes eine Armseligkeit zur Welt bringen. Eher sollte man sagen, daß diese Wallungen versührerisch seien: sie locken unsern Blick, unsre Araft ab von der Aritik, von der Vorsicht, von dem Verdacht, daß wir eine Dummheit machen . . . sie machen uns dumm —

#### 295.

Wir sind die Erben der Gewissens-Vivisektion und Selbstkreuzigung von zwei Jahrtausenden: darin ist unfre längste Übung, unsre Meisterschaft vielleicht, unser Raffinement in jedem Fall; wir haben die natürlichen Hänge mit dem bösen Gewissen verschwistert.

Ein umgekehrter Versuch wäre möglich: die unnatürlichen Hänge, ich meine die Neigungen zum Jenseitigen, Sinnwidrigen, Denkwidrigen, Naturwidrigen, kurz die bisherigen Ideale, die allesammt Welt-Verleumdungs-Ideale waren, mit dem schlechten Gewissen zu verschwistern.

### 296.

Die großen Verbrechen in der Psychologie:

1) daß alle Unlust, alles Unglück mit dem Unrecht (der Schuld) gefälscht worden ist (man hat dem Schmerz die Unschuld genommen);

2) daß alle starken Lustgefühle (Übermuth, Wollust, Triumph, Stolz, Verwegenheit, Erkenntniß, Selbstgewißheit und Glück an sich) als sündlich, als Verführung, als verdächtig gebrandmarkt worden sind; 3) daß die Schwächegefühle, die innerlichsten Feigheiten, der Mangel an Muth zu sich selbst mit heiligenden Namen belegt und als wünschenswerth im höchsten Sinne gelehrt worden sind;

4) daß alles Große am Menschen umgedeutet worden ist als Entselhstung, als Sich-opfern für etwas Anderes, für Andere; daß selbst am Erkennenden, selbst am Künstler die Entpersönlichung als die Ursache seines höchsten Erkennens und Könnens

vorgespiegelt worden ist;

5) daß die Liebe gefälscht worden ist als Hingebung (und Altruismus), während sie ein Hinzunehmen ist oder ein Abgeben infolge eines Überreichthums von Persönlichkeit. Nur die ganzesten Personen können lieben; die Entpersönlichten, die "Objektiven" sind die schlechtesten Liebhaber (— man frage die Weibchen!). Das gilt auch von der Liebe zu Gott, oder zum "Baterland": man muß fest auf sich selber sitzen. (Der Egoismus als die Ver-Ichlichung, der Altruismus als die Ver-Änderung).

6) Das Leben als Strafe, das Glück als Versuchung); die Leidenschaften als teuflisch, das Vertrauen zu

fich als gottlos.

Diese ganze Psychologie ist eine Psychologie der Verhinderung, eine Art Vermauerung aus Furcht; einmal will sich die große Menge (die Schlecht-weggekommenen und Mittelmäßigen) damit wehren gegen die Stärkeren (— und sie in der Entwicklung zersstören . . .), andrerseits alle die Triebe, mit denen sie selbst am besten gedeiht, heiligen und allein in Ehren gehalten wissen. Vergleiche die jüdische Priesterschaft.

Die Überreste der Natur-Entwerthung durch Moral-Transscendenz: Werth der Entselbstung, Cultus des Altruismus: Glaube an eine Bergeltung innerhalb des Spiels der Folgen; Glaube an die "Güte", an das "Genie" selbst, wie als ob das Eine wie das Andere Folgen der Entselbstung wären; die Fortbauer der sirchlichen Sanktion des dürgerlichen Lebens; absolutes Misverstehen-wollen der Historie (als Erziehungswerk zur Moralisirung) oder Pessimismus im Andlick der Historie (— letzterer so gut eine Folge der Naturentwerthung wie jene Pseud der Kechtfertigung, jenes Nicht-Sehen-wollen dessen, was der Pessimist sieht...).

# 298.

"Die Moral um der Moral willen" — eine wichtige Stufe in ihrer Entnaturalisirung: sie erscheint selbst als letzter Werth. In dieser Phase hat sie die Religion mit sich durchdrungen: im Judenthum z. B. Und ebenso giedt es eine Phase, wo sie die Religion wieder von sich abtrennt und wo ihr kein Gott "moralisch" genug ist: dann zieht sie das unpersönliche Ideal vor . . Das ist jetzt der Fall.

"Die Kunst um der Kunst willen" — das ist ein gleichgefährliches Princip: damit bringt man einen falschen Gegensat in die Dinge, — es läuft auf eine Realitäts-Verleumdung ("Idealisirung" in's Häsliche) hinaus. Wenn man ein Ideal ablöst vom Wirklichen, so stößt man das Wirkliche hinab, man verarmt es, man verleumdet es. "Das Schöne um des Schönen willen", "das Wahre um des Wahren willen",

"das Gute um des Guten willen" — das sind drei Formen des bösen Blicks für das Wirkliche.

— Kunst, Erkenntniß, Moral sind Mittel: statt die Absicht auf Steigerung des Lebens in ihnen zu erkennen, hat man sie zu einem Gegensatz des Lebens in Bezug gebracht, zu "Gott", — gleichsam als Offensbarungen einer höheren Welt, die durch diese hie und da hindurchblickt . . .

"Schön und häßlich", "wahr und falsch", "gut und böse" — diese Scheidungen und Antagonismen verrathen Daseinse und Steigerungsbedingungen, nicht vom Menschen überhaupt, sondern von irgendwelchen sesten und dauerhaften Complexen, welche ihre Widersacher von sich abtrennen. Der Krieg, der damit geschaffen wird, ist das Wesentliche daran: als Mittel der Absonderung, die die Isolation verstärft...

### 299.

Moralistischer Naturalismus: Rückführung bes scheinbar emancipirten, übernatürlichen Moralwerthes auf seine "Natur": d. h. auf die natürliche Im moralität, auf die natürliche "Nüglichkeit" u. s. w.

Ich darf die Tendenz dieser Betrachtungen als moralistischen Naturalismus bezeichnen: meine Aufgabe ist, die scheindar emancipirten und naturlos gewordnen Moralwerthe in ihre Natur zurückzuüberssehen, — d. h. in ihre natürliche "Immoralität".

— NB. Vergleich mit der jüdischen "Seiligkeit" und ihrer Naturbasis: ebenso steht es mit dem souveran gemachten Sittengesetz, losgelöst von seiner Natur (— bis zum Gegensatzur Natur —). Schritte ber Entnatürlichung ber Moral (sogenannten "Ibealistrung"):

als Weg zum Individual-Glück,

als Folge der Erfenntniß,

als kategorischer Imperativ,

als Weg zur Heiligung,

als Verneinung bes Willens zum Leben. (Die schrittweise Lebensfeindlichkeit ber Moral.)

#### 300.

Die unterdrückte und ausgewischte Häresie in der Moral. — Begriffe: heidnisch, Herren-Moral, virtu.

### 301.

Mein Problem: Welchen Schaden hat die Menschscheit bisher von der Moral sowohl, wie von ihrer Moralität gehabt? Schaden am Geiste u. s. w.

### 302.

Daß man endlich die menschlichen Werthe wieder hübsch in die Ecke zurücksete, in der sie allein ein Necht haben: als Eckensteher-Werthe. Es sind schon viele Thierarten verschwunden; gesetzt, daß auch der Mensch verschwände, so würde Nichts in der Welt fehlen. Man muß Philosoph genug sein, um auch dies Nichts zu bewundern (— Nil admirari —).

## 303.

Der Mensch, eine kleine, überspannte Thierart, die — glücklicher Weise — ihre Zeit hat; das Leben auf der Erde überhaupt ein Augenblick, ein Zwischenfall, eine

Ausnahme ohne Folge, Etwas, das für den Gesammtscharakter der Erde belanglos bleibt; die Erde selbst, wie jedes Gestirn, ein Hiatus zwischen zwei Nichtsen, ein Erzeigniß ohne Plan, Vernunst, Wille, Selbstbewußtsein, die schlimmste Art des Nothwendigen, die dumme Nothwendigeit . . . Gegen diese Vetrachtung empört sich Etwas in uns; die Schlange Eitelkeit redet uns zu "das Alles muß falsch sein: denn es empört . . . Könnte das nicht Alles nur Schein sein? Und der Mensch tropalles dem, mit Kant zu reden — — "

# 4. Wie man die Tugend zur Herrschaft bringt.

304.

Vom Ibeal des Moralisten. — Dieser Traftat handelt von der großen Politik der Tugend. Wir haben ihn Denen zum Nuten bestimmt, welchen daran liegen muß, zu lernen, nicht wie man tugendhaft wird, sondern wie man tugendhaft macht, - wie man die Tugend zur Herrschaft bringt. Ich will sogar beweisen, daß, um dies Eine zu wollen - die Herrschaft ber Tugend — man grundsätlich das Andere nicht wollen darf; eben damit verzichtet man darauf, tugendhaft zu werden. Dies Opfer ist groß: aber ein solches Biel lohnt vielleicht folch ein Opfer. Und felbst noch arökere... Und einige von den berühmtesten Moralisten haben so viel ristirt. Von diesen nämlich wurde bereits die Wahrheit erkannt und vorweggenommen, welche mit diesem Traktat zum ersten Male gelehrt werden foll: daß man die Berrichaft der Tugend ichlechter= bings nur durch dieselben Mittel erreichen fann.

mit denen man überhaupt eine Herrschaft erreicht, jedenfalls nicht durch die Tugend . . .

Diefer Traftat handelt, wie gesagt, von der Politik der Tugend: er sett ein Ideal dieser Politif an, er beschreibt sie so, wie sie sein mußte, wenn etwas auf dieser Erde vollkommen sein könnte Nun wird kein Philosoph darüber in Zweifel sein, was der Typus der Vollkommenheit in der Politik ist; nämlich der Macchia= vellismus. Aber der Macchiavellismus, pur, sans mélange, cru, vert, dans toute sa force, dans toute son âpreté ist übermenschlich, göttlich, transscendent, er wird von Menschen nie erreicht, höchstens gestreift. Auch dieser engeren Art von Politik, in der Politik der Tugend, scheint das Ideal nie erreicht worden zu sein. Auch Plato hat es nur geftreift. Man entbeckt, gefett bak man Augen für versteckte Dinge hat, jelbst noch an den unbefangensten und bewuftesten Moralisten (und das ist ja der Name für solche Politiker der Moral, für jede Art Begründer neuer Moral=Gewalten) Spuren bavon, daß auch sie ber menschlichen Schwäche ihren Tribut gezollt haben. Sie alle afpirirten, zum Mindesten in ihrer Ermüdung, auch für sich selbst zur Tugend: erster und capitaler Fehler eines Moralisten, — als welcher Immoralist der That zu sein hat. Daß er gerade Das nicht scheinen barf, ist eine andere Sache. Ober vielmehr, es ist nicht eine andere Sache: es gehört eine solche grundfäpliche Selbstver= leugnung (moralisch ausgedrückt, Verstellung) mit hinein in den Kanon des Moralisten und seiner eigensten Aflichtenlehre: ohne sie wird er niemals zu feiner Art Bollfommenheit gelangen. Freiheit von der Moral, auch von der Wahrheit, um jenes Bieles willen, bas jedes Opfer aufwiegt: um ber Berrichaft ber

Moral willen, - so lautet jener Kanon. Die Moralisten haben die Attitüde der Tugend nöthig, auch die Attitüde der Wahrheit; ihr Fehler beginnt erst, wo sie der Tugend nachgeben, wo sie die Herrschaft über die Tugend verlieren, wo sie selbst moralisch werden, wahr werden. Gin großer Moralist ist, unter Anderem, nothwendig auch ein großer Schauspieler; seine Gefahr ist, daß seine Verstellung unversehens Natur wird, wie es sein Ideal ist, sein esse und sein operari auf eine göttliche Weise auseinander zu halten; Alles, was er thut, muß er sub specie boni thun, — ein hohes, fernes, anspruchsvolles Ideal! Ein göttliches Ideal! Und in der That geht die Rede, daß der Moralist damit fein geringeres Vorbild nachahmt, als Gott felbst: Gott, diesen größten Immoralisten der That, den es giebt, der aber nichtsdestoweniger zu bleiben versteht, was er ift, ber gute Gott . . .

### 305.

Mit der Tugend selbst gründet man nicht die Herzschaft der Tugend; mit der Tugend selbst verzichtet man auf Wacht, verliert den Willen zur Macht.

### 306.

Der Sieg eines moralischen Ibeals wird durch dieselben "unmoralischen" Mittel errungen wie jeder Sieg: Gewalt, Lüge, Berleumdung, Ungerechtigkeit.

# 307.

Wer weiß, wie aller Ruhm entsteht, wird einen Argwohn auch gegen den Ruhm haben, den die Tugend genießt.

Die Moral ist gerade so "unmoralisch" wie jedwedes andre Ding auf Erden; die Moralität selbst ist eine Form der Unmoralität.

Große Befreiung, welche diese Einsicht bringt. Der Gegensatz ist aus den Dingen entfernt, die Einsartigkeit in allem Geschehen ist gerettet — —

#### 309.

Es giebt Solche, die danach suchen, wo Etwas uns moralisch ist. Wenn sie urtheilen: "das ist Unrecht", so glauben sie, man müsse es abschaffen und ändern. Umgekehrt habe ich nirgends Ruhe, so lange ich bei einer Sache noch nicht über ihre Unmoralität im Klaren bin. Habe ich diese heraus, so ist mein Gleichsgewicht wieder hergestellt.

### 310.

- A. Die Wege zur Macht: die neue Tugend unter dem Namen einer alten einführen, für sie das "Interesse" aufregen ("Glück" als ihre Folge und umgestehrt), die Kunst der Verleumdung gegen ihre Widersstände, die Vortheile und Zufälle ausnützen zu ihrer Verherrlichung, ihre Anhänger durch Opfer, Separation zu ihren Fanatikern machen; die große Symbolik.
- B. Die erreichte Macht: 1. Zwangsmittel der Tugend; 2. Verführungsmittel der Tugend; 3. die Etikette (der Hofstaat) der Tugend.

Mit welchen Mitteln eine Tugend zur Macht kommt? — Genau mit den Mitteln einer politischen Partei: Verleumdung, Verdächtigung, Unterminirung der entgegenstrebenden Tugenden, die schon in der Macht sind, Umtausung ihres Namens, systematische Verfolgung und Verhöhnung. Also: durch lauter "Immoralistäten".

Was eine Begierde mit sich selber macht, um zur Tugend zu werden? — Die Umtaufung; die principielle Berseugnung ihrer Absichten; die Übung im Sich-Miß-verstehn; die Alliance mit bestehenden und anerkannten Tugenden; die afsichirte Feindschaft gegen deren Gegner. Womöglich den Schutz heiligender Mächte erkaufen; derauschen, begeistern; die Tartüfferie des Idealismus; eine Partei gewinnen, die entweder mit ihr obenauf kommt oder zu Grunde geht . . . , unbewußt, naiv werden . . .

## 312.

Man hat die Grausamkeit zum tragischen Mitleiden verseinert, sodaß sie als solche geleugnet wird. Dessgleichen die Geschlechtsliebe in der Form der amourpassion; die Stlavengesinnung als christlicher Gehorssam; die Erbärmlichkeit als Demuth; die Erkrankung des nervus sympathicus z. B. als Pessimismus, Passcalismus oder Carlylismus u. s. w.

# 313.

Es würde uns Zweifel gegen einen Menschen machen, zu hören, daß er Gründe nöthig hat, um anständig niensche, Berte Band XV.

zu bleiben: gewiß ist, daß wir seinen Umgang meiden. Das Wörtchen "denn" compromittirt in gewissen Fällen; man widerlegt sich mitunter sogar durch ein einziges "denn". Hören wir nun des Weiteren, daß ein solcher Uspirant der Tugend schlechte Gründe nöthig hat, um respektabel zu bleiben, so giebt das noch keinen Grund ab, unsern Respekt vor ihm zu steigern. Aber er geht weiter, er kommt zu uns, er sagt uns in's Gesicht: "Sie stören meine Moralität mit Ihrem Unglauben, mein Herr Ungläubiger; solange Sie nicht an meine schlechten Gründe, will sagen an Gott, an ein strasendes Jenseits, an eine Freiheit des Willens glauben, verhins dern Sie meine Tugend . . . Moral: man muß die Ungläubigen abschaffen: sie verhindern die Moralisirung der Massen."

# 314.

Unfre heiligsten Überzeugungen, unser Unwandelsbares in Hinsicht auf oberfte Werthe sind Urtheile unfrer Muskeln.

### 315.

Die Moral in der Werthung von Rassen und Ständen. — In Anbetracht, daß Affekte und Grundtriebe bei jeder Rasse und bei jedem Stande etwas von ihren Existenzbedingungen ausdrücken (— zum Mindesten von den Bedingungen, unter denen sie die längste Zeit sich durchgesetzt haben), heißt verlangen, daß sie "tugendhaft" sind:

daß sie ihren Charakter wechseln, aus der Haut fahren und ihre Bergangenheit auswischen: heißt, daß sie aufhören sollen, sich zu unterscheiden: heißt, daß sie in Bedürfnissen und Ansprüchen sich anähnlichen sollen, — beutlicher: daß sie zu Grunde gehn . . .

Der Wille zu Einer Moral erweist sich somit als die Thrannei jener Art, der diese Eine Moral auf den Leib geschnitten ist, über andere Arten: es ist die Vernichtung oder die Unisormirung zu Gunsten der herrschenden (sei es, um ihr nicht mehr surchtbar zu sein, sei es, um von ihr ausgenutz zu werden). "Aushebung der Stlaverei" — angeblich ein Tribut an die "Menschenwürde", in Wahrheit eine Vernichtung einer grundsverschiedenen Species (— Untergrabung ihrer Werthe und ihres Glücks —).

Worin eine gegnerische Rasse ober ein gegnerischer Stand seine Stärke hat, das wird ihm als sein Bösestes, Schlimmstes ausgelegt: denn damit schadet er uns (— seine "Tugenden" werden verleumdet und umgetaust).

Es gilt als Einwand gegen Mensch und Bolk, wenn er uns schadet: aber von seinem Gesichtspunkt aus sind wir ihm erwünscht, weil wir Solche sind, von benen man Nuzen haben kann.

Die Forderung der "Vermenschlichung" (welche ganz naw sich im Besitz der Formel "was ist menschlich?" glaubt) ist eine Tartüfferie, unter der sich eine ganz bestimmte Art Mensch zur Herrschaft zu bringen sucht: genauer, ein ganz bestimmter Instinkt, der Heerden einstinkt. — "Gleichheit der Menschen": was sich versbirgt unter der Tendenz, immer mehr Menschen als Menschen gleich zu setzen.

Die "Interessirtheit" in Hinsicht auf die gesmeine Moral. (Kunstgriff: die großen Begierden Herrschstucht zu Protektoren der Tugend zu machen).

Inwiefern alle Art Geschäftsmänner und Habsüchtige, Alles, was Credit geben und in Anspruch nehmen muß, es nöthig hat, auf gleichen Charakter und gleichen Werthbegriff zu dringen: der Welt-Handel und = Austausch jeder Art erzwingt und kauft sich gleichsam die Tugend.

Insgleichen der Staat und jede Art Herrschaft in Hinsicht auf Beamte und Soldaten; insgleichen die Wissenschaft, um mit Vertrauen und Sparsamkeit der Kräfte zu arbeiten. — Insgleichen die Priesterschaft.

— Hier wird also die gemeine Moral erzwungen, weil mit ihr ein Vortheil errungen wird; und um sie zum Sieg zu bringen, wird Krieg und Gewalt geübt gegen die Unmoralität — nach welchem "Rechte"? Nach gar keinem Rechte: sondern gemäß dem Selbsterhaltungs=instinkt. Dieselben Klassen bedienen sich der Immora=lität, wo sie ihnen nütt.

### 316.

Der heuchlerische Anschein, mit dem alle bürgerlichen Ordnungen übertüncht sind, wie als ob sie Ausgeburten der Moralität wären — z. B. die Ehe; die Arbeit; der Beruf; das Vaterland; die Familie; die Ordnung; das Recht. Aber da sie insgesammt auf die mittelmäßigste Art Mensch hin begründet sind, zum Schutz gegen Ausnahmen und Ausnahme-Bedürfnisse, so muß man es billig sinden, wenn hier viel gelogen wird.

### 317.

Man soll die Tugend gegen die Tugendprediger vertheidigen: das sind ihre schlimmsten Feinde. Denn

sie lehren die Tugend als ein Ibeal für Alle; sie nehmen der Tugend ihren Reiz des Seltenen, des Unsnachahmlichen, des Ausnahmsweisen und Undurchschnittlichen, — ihren aristokratischen Zauber. Man soll insgleichen Front machen gegen die verstockten Ibealisten, welche eifrig an alle Töpfe klopfen und ihre Genugthung haben, wenn es hohl klingt: welche Naivetät, Großes und Seltenes zu fordern und seine Abwesensheit mit Ingrimm und Menschenverachtung festzustellen! — Es liegt z. B. auf der Hand, daß eine Che so viel werth ist als Die, welche sie schließen, d. h. daß sie im großen Ganzen etwas Erbärmliches und Unschiekliches sein wird: kein Pfarrer, kein Bürgermeister kann etwas Anderes daraus machen.

Die Tugend hat alle Inftinkte des Durchschnittssmenschen gegen sich: sie ist unvortheilhaft, unklug, sie isolirt; sie ist der Leidenschaft verwandt und der Vermunft schlecht zugänglich; sie verdirbt den Charakter, den Kopf, den Sinn, — immer gemessen mit dem Maaß des Mittelguts von Mensch; sie setzt in Feindschaft gegen die Ordnung, gegen die Lüge, welche in jeder Ordnung, Institution, Wirklichseit versteckt liegt, — sie ist das schlimmste Laster, gesetzt, daß man sie nach der Schädlichseit ihrer Wirkung auf die Andern beurtheilt.

— Ich erkenne die Tugend daran, daß sie 1) nicht verlangt, erkannt zu werden, 2) daß sie nicht Tugend überall voraussetzt, sondern gerade etwas Anderes, 3) daß sie an der Abwesenheit der Tugend nicht leidet, sondern umgekehrt dies als ein Distanzverhältniß betrachtet, auf Grund dessen Etwas an der Tugend zu ehren ist; sie theilt sich nicht mit, 4) daß sie nicht Propaganda macht... 5) daß sie Niemandem erlaubt, den Richter zu machen, weil sie immer eine Tugend für

sich ist, 6) daß sie gerade alles Das thut, was sonst verboten ist: Tugend, wie ich sie verstehe, ist das eigentliche vetitum innerhalb aller Heerden-Legislatur, 7) kurz, daß sie Tugend im Renaissance-Stil ist, virtù, moralinfreie Tugend...

### 318.

Vor Allem, meine Herren Tugendhaften, habt ihr feinen Vorrang vor uns: wir wollen euch die Be= scheidenheit hübsch zu Gemüthe führen: es ift ein er= bärmlicher Eigennut und Klugheit, welche euch eure Tugend anräth. Und hättet ihr mehr Kraft und Muth im Leibe, würdet ihr euch nicht dergestalt zu tugend= hafter Nullität herabdrücken. Ihr macht aus euch, was ihr könnt: theils was ihr müßt — wozu euch eure Umstände zwingen —, theils was euch Vergnügen macht, theils was euch nüglich scheint. Aber wenn ihr thut, was nur euren Neigungen gemäß ist oder was eure Nothwendigkeit von euch will oder was euch nütt, so sollt ihr euch darin weder loben dürfen, noch loben laffen! . . . Man ift eine gründlich fleine Art Mensch, wenn man nur tugendhaft ist: darüber soll Nichts in die Irre führen! Menschen, die irgendworin in Betracht fommen, waren noch niemals solche Tugend= Gsel: ihr innerster Instinkt, der ihres Quantums Macht, fand dabei nicht seine Rechnung: während eure Mini= malität an Macht Nichts weiser erscheinen läßt als Tugend. Aber ihr habt die Zahl für euch: und inso= fern ihr tyrannisirt, wollen wir euch den Kriea machen . . .

Ein tugendhafter Mensch ist schon deshalb eine niedrigere Species, weil er keine "Person" ist, sondern seinen Werth dadurch erhält, einem Schema Mensch gemäß zu sein, das ein für alle Mal aufgestellt ist. Er hat nicht seinen Werth a parte: er kann versglichen werden, er hat seines Gleichen, er soll nicht einzeln sein...

Rechnet die Eigenschaften des guten Menschen nach, weshalb thun sie uns wohl? Weil wir keinen Krieg nöthig haben, weil er kein Mißtrauen, keine Vorsicht, keine Sammlung und Strenge uns auferlegt: unsre Faulheit, Gutmüthigkeit, Leichtsinnigkeit macht sich einen guten Tag. Dieses unser Wohlgefühl ist es, das wir aus uns hinausprojiciren und dem guten Menschen als Eigenschaft, als Werth zurechnen.

### 320.

Die Tugend ist unter Umständen bloß eine ehrswürdige Form der Dummheit: wer dürfte ihr darum übelwollen? Und diese Art Tugend ist auch heute noch nicht überledt. Eine Art von wackerer Bauern-Einfalt, welche aber in allen Ständen möglich ist und der man nicht anders als mit Verehrung und Lächeln zu begegnen hat, glaubt auch heute noch, daß Alles in guten Händen ist, nämlich in der "Hand Gottes": und wenn sie diesen Sah mit jener bescheidenen Sicherheit aufrecht erhalten, wie als ob sie sagten, daß zwei mal zwei vier ist, so werden wir Andern uns hüten, zu widersprechen. Wozu diese reine Thorheit trüben? Wozu sie, Zufunst

verdüstern? Und wollten wir es, wir könnten es nicht. Sie spiegeln ihre eigne ehrwürdige Dummheit und Güte in die Dinge hinein (bei ihnen lebt ja der alte Gott, deus myops noch!); wir Andern — wir sehen etwas Anderes in die Dinge hinein: unsre Räthsel=Natur, unsre Widersprüche, unsre tiesere, schmerzlichere, arg=wöhnischere Weisheit.

#### 321.

Wem die Tugend seicht fällt, der macht sich auch noch über sie lustig. Der Ernst in der Tugend ist nicht aufrecht zu erhalten: man erreicht sie und hüpft über sie hinaus — wohin? in die Teufelei.

Wie intelligent sind inzwischen alle unfre schlimmen Hänge und Dränge geworden! wie viel wissenschaftsliche Neugierde plagt sie! Lauter Angelhaken der Erkenntniß!

### 322.

— Das Laster mit etwas entschieden Peinlichem so verknüpfen, daß zulet man vor dem Laster slieht, um von Dem loszukommen, was mit ihm verknüpft ist. Das ist der berühmte Fall Tannhäusers. Tannhäuser, durch Wagner'sche Musik um seine Geduld gebracht, hält es selbst dei Frau Benus nicht mehr aus: mit Einem Male gewinnt die Tugend Reiz; eine thüringische Jungsfrau steigt im Preise; und um das Stärkste zu sagen, er goutirt sogar die Weise Wolframs von Sschenbach...

### 323.

Das Patronat der Tugend. — Habsucht, Herrschsucht, Faulheit, Einfalt, Furcht: alle haben ein Interesse an der Sache der Tugend: darum steht sie so fest.

Die Tugend findet jetzt keinen Glauben mehr, ihre Anziehungskraft ist dahin; es müßte sie denn Siner etwa als eine ungewöhnliche Form des Abenteuers und der Ausschweifung von Neuem auf den Markt zu bringen verstehn. Sie verlangt zu viel Extravaganz und Bornirtsheit von ihren Gläubigen, als daß sie heute nicht das Gewissen gegen sich hätte. Freilich, für Gewissenlose und gänzlich Unbedenkliche mag eben Das ihr neuer Zauber sein: — sie ist nunmehr, was sie bisher noch niemals gewesen ist, ein Laster.

#### 325.

Die Tugend bleibt das koskspieligste Laster: sie foll es bleiben!

# 326.

Die Tugenden sind so gefährlich als die Laster, insosern man sie von Außen her als Autorität und Geset über sich herrschen läßt und sie nicht aus sich selbst erst erzeugt, wie es das Rechte ist, als persönlichste Nothwehr und Nothdurft, als Bedingung gerade unseres Daseins und Wachsthums, die wir ersennen und ansersennen, gleichgültig ob Andere mit uns unter gleicher oder verschiedner Bedingung wachsen. Dieser Satz von der Gefährlichseit der unpersönlich verstandenen, objektiven Tugend gilt auch von der Bescheidenheit: an ihr gehen viele der ausgesuchten Geister zu Grunde. Die Moraslität der Bescheidenheit ist die schlimmste Berweichlichung für solche Seelen, bei denen es allein Sinn hat, daß sie bei Zeiten hart werden.

Man soll das Reich der Moralität Schritt für Schritt verkleinern und eingrenzen: man soll die Namen für die eigentlichen hier arbeitenden Inftinkte an's Licht ziehen und zu Ehren bringen, nachdem sie die längste Zeit unter heuchlerischen Tugendnamen versteckt wurden; man soll aus Scham vor seiner immer gebieterischer redenden "Redlichkeit" die Scham verlernen, welche die natürlichen Inftinkte verleugnen und weglügen möchte. Es ist ein Maaß der Kraft, wie weit man sich der Tugend entschlagen kann; und es wäre eine Höhe zu benken, wo der Begriff "Tugend" so unempfunden wäre, daß er wie virtu klänge, Renaissance-Tugend, moralinsfreie Tugend. Aber einstweilen — wie sern sind wir noch von diesem Ideale!

Die Gebiets-Verkleinerung der Moral: ein Zeichen ihres Fortschritts. Überall, wo man noch nicht causal zu denken vermocht hat, dachte man moralisch.

### 328.

Bulett, was habe ich erreicht? Verbergen wir uns dies wunderlichste Resultat nicht: ich habe der Tugend einen neuen Reiz ertheilt, — sie wirkt als etwas Versbotenes. Sie hat unsre seinste Redlichkeit gegen sich, sie ist eingesalzen in das "cum grano salis" des wissenschaftlichen Gewissensbisses; sie ist altmodisch im Geruch und antiksirend, sodaß sie nunmehr endlich die Raffinirten anlockt und neugierig macht; — kurz, sie wirkt als Laster. Erst nachdem wir Alles als Lüge, Schein erkannt haben, haben wir auch die Erlaubniß wieder zu

bieser schönsten Falschheit, der der Tugend, erhalten. Es giebt keine Instanz mehr, die ums dieselbe verbieten dürste; erst indem wir die Tugend als eine Form der Immoralität aufgezeigt haben, ist sie wieder gerechtsfertigt, — sie ist eingeordnet und gleichgeordnet in Hinsicht auf ihre Grundbedeutung, sie nimmt Theil an der GrundsImmoralität alles Daseins, — als eine LuxussForm ersten Nanges, die hochnäsigste, theuerste und seltenste Form des Lasters. Wir haben sie entrunzelt und entsutet, wir haben sie von der Zudringlichseit der Vielen erlöst, wir haben ihr die blödsinnige Starrheit, das leere Luge, die steise Haartour, die hieratische Musstulatur genommen.

# 329.

Ob ich damit der Tugend geschadet habe? . . . Ebenso wenig, als die Anarchisten den Fürsten: erst seitdem sie angeschossen werden, sizen sie wieder fest auf ihrem Thron . . . Denn so stand es immer und wird es stehen: man kann einer Sache nicht besser nützen, als indem man sie versolgt und mit allen Hunden hetzt . . . Dies — habe ich gethan.

# 3. Das moralische Ideal.

# A. Bur Kritit ber Ibeale.

330.

Diese so beginnen, daß man das Wort "Ideal" abschafft: Kritik der Wünschbarkeiten.

Die Wenigsten machen sich flar, was der Standpunkt der Bünschbarkeit, jedes "fo follte es fein, aber es ist nicht" oder gar "so hatte es sollen gewesen sein" in sich schließt: eine Verurtheilung des gesammten Gangs der Dinge. Denn in ihm giebt es nichts Ifolirtes: das Rleinste trägt das Banze, auf beinem kleinen Unrechte steht der ganze Bau der Zukunft, das Ganze wird bei jeder Rritif, die das Kleinste trifft, mit verurtheilt. Gesetzt nun gar, daß die moralische Norm, wie es selbst Rant vermeinte, niemals vollkommen erfüllt worden ist und als eine Art Jenseits über der Wirklichkeit hangen bliebe, ohne jemals in sie hineinzufallen: so schlösse die Moral ein Urtheil über das Banze in sich, welches aber boch erlaubte zu fragen: woher nimmt fie das Recht dazu? Wie fommt der Theil dazu, dem Gangen gegenüber hier den Richter zu machen? — Und wäre es in der That ein unausrottbarer Instinkt, dieses Moral-Urtheilen und Ungenügen am Wirklichen, wie man behauptet hat, gehörte dann dieser Inftinkt nicht vielleicht mit zu den unausrottbaren Dummheiten, auch Unbescheidenheiten unfrer Species? - Aber indem wir dies sagen, thun wir Das, was wir tadeln; der Standpunkt ber Bunschbarkeit, des unbefugten Richterspielens gehört mit in ben Charafter bes Gangs ber Dinge, jede Ungerechtigkeit und Unvollkommenheit ebenso, es ist eben unser Begriff von "Vollkommenheit", welcher seine Rechnung nicht findet. Jeder Trieb, der befriedigt werden will, drückt seine Unzufriedenheit mit der jegigen Lage der Dinge aus: wie? ift vielleicht das Ganze aus lauter unzufriedenen Theilen zusammengesett, die allesammt Wünschbarkeiten im Roof haben? ift der "Gana

ber Dinge" vielleicht eben das "Weg von hier? Weg von der Wirklichkeit!", die ewige Unbefriedigung selbst? ist die Wünschbarkeit vielleicht die treibende Kraft selbst? ist sie — dous?

ඇ

Es scheint mir wichtig, daß man das All, die Einheit los wird, irgend eine Araft, ein Unbedingtes; man würde nicht umhin können, es als höchste Instanzu nehmen und "Gott" zu taufen. Man muß das All zersplittern; den Respekt vor dem All verlernen; Das, was wir dem Unbekannten und Ganzen gegeben haben, zurücknehmen für das Nächste, Unsere.

Was Kant z. B. sagt "Zwei Dinge bleiben ewig verehrenswerth" (Schluß der prakt. Vernunft) — heute würden wir eher sagen "die Verdauung ist ehrwürsdiger". Das All brächte immer die alten Probleme mit sich, — "wie übel möglich sei?" u. s. w. Also: es giebt kein All, es sehlt das große Sensorium oder ArastsMagazin.

## 332.

Ein Mensch, wie er sein soll: das klingt uns so abgeschmackt wie: "ein Baum, wie er sein soll".

# 333.

Ethik: oder "Philosophie der Wünschbarkeit". — "Es sollte anders sein", "es soll anders werden": die Unzufriedenheit wäre also der Keim der Ethik. Man könnte sich retten, erstens indem man auss

Man könnte sich retten, erstens indem man auswählt, wo man nicht das Gefühl hat: zweitens indem man die Anmaaßung und Albernheit begreift: denn verlangen, daß Etwas anders ist, als es ist, heißt: verlangen, daß Alles anders ift, — es enthält eine verwerfende Kritif des Ganzen. Aber Leben ift selbst ein solches Verlangen!

Feststellen, was ist, wie es ist, scheint etwas unsäglich Höheres, Ernsteres als jedes "So sollte es sein", weil Letteres, als menschliche Kritik und Ansmaaßung von vornherein zur Lächerlichkeit verurtheilt erscheint. Es drückt sich darin ein Bedürsniß aus, welches verlangt, daß unserem menschlichen Wohlbefinden die Einrichtung der Welt entspricht; auch der Wille, so viel als möglich auf diese Angabe hin zu thun.

Andrerseits hat nur dieses Verlangen "so sollte es sein" jenes andre Verlangen, was ist, hervorgerusen. Das Wissen nämlich darum, was ist, ist bereits eine Consequenz jenes Fragens "wie? ist es möglich? warum gerade so?" Die Verwunderung über die Nicht-Überseinstimmung unser Wünsche und des Weltlaufs hat dahin geführt, den Weltlauf kennen zu lernen. Vielleicht steht es noch anders: vielleicht ist jenes "so sollte es sein" unser Weltüberwältigungs-Wunsch, —

## 334.

Heute, wo uns jedes "so und so soll der Menschsein" eine kleine Fronie in den Mund legt, wo wir durchsaus daran sesthalten, daß man, trotz allem, nur Das wird, was man ist (trotz allem: will sagen Erziehung, Unterricht, Milieu, Zufälle und Unfälle), haben wir in Dingen der Moral auf eine curiose Weise das Verhältsniß von Ursache und Folge umdrehen gelernt, — Nichts unterscheidet uns vielleicht gründlicher von den alten Moralgläubigen. Wir sagen z. B. nicht mehr "das Laster ist die Ursache davon, daß ein Mensch auch

physiologisch zu Grunde geht"; wir sagen ebenso wenig "durch die Tugend gedeiht ein Mensch, sie bringt langes Leben und Glück". Unfre Meinung ist vielmehr, daß Lafter und Tugend keine Urfachen, sondern nur Folgen find. Man wird ein anständiger Mensch, weil man ein anständiger Mensch ist: d. h. weil man als Cavitalist guter Instinkte und gedeihlicher Verhältnisse geboren Kommt man arm zur Welt, von Eltern her, welche in Allem nur verschwendet und nichts gesammelt haben, so ist man "unverbesserlich", will sagen reif für Buchthaus und Frrenhaus . . . Wir wissen heute die moralische Degenerescenz nicht mehr abgetrennt von der physiologischen zu denken: sie ist ein bloker Symptomen-Complex der letteren; man ift nothwendig schlecht, wie man nothwendig frank ist . . . Schlecht: das Wort bruckt hier gewiffe Unvermögen aus, die physiologisch mit dem Thous der Degenerescenz verbunden sind: 3. B. die Schwäche des Willens, die Unsicherheit und selbst Mehrheit der "Berson", die Ohnmacht auf irgend einen Reiz hin die Reaktion auszusetzen und sich zu "beherrschen", die Unfreiheit vor jeder Art Suggestion eines fremden Willens. Laster ist keine Ursache; Laster ift eine Folge . . . Lafter ift eine ziemlich willfürliche Begriffsabgrenzung, um gewisse Folgen ber physioloaischen Entartung zusammenzufassen. Gin allgemeiner Satz, wie ihn das Chriftenthum lehrte, "der Mensch ist schlecht", würde berechtigt sein, wenn es berechtigt wäre, den Thous des Degenerirten als Normal=Thous des Menschen zu nehmen. Aber das ist vielleicht eine Übertreibung. Gewiß hat der Satz überall dort ein Recht, wo aerade das Christenthum gedeiht und obenauf ist: benn damit ist ein morbider Boden bewiesen, ein Gebiet für Degenerescenz.

Man kann nicht genug Achtung vor dem Menschen haben, sobald man ihn daraushin ansieht, wie er sich durchzuschlagen, auszuhalten, die Umstände sich zu Nutze zu machen, Widersacher niederzuwerfen versteht; sieht man dagegen auf den Menschen, sofern er wünscht, ift er die absurdeste Bestie . . . Es ist gleichsam, als ob er einen Tummelplat der Feigheit, Faulheit, Schwächlichkeit, Suglichkeit, Unterthänigkeit zur Erholung für seine starken und männlichen Tugenden brauchte: siehe die menschlichen Bünschbarkeiten, seine "Ideale". Der wünschende Mensch erholt sich von dem Ewig= Werthvollen an ihm, von seinem Thun: im Nichtigen, Absurden, Werthlosen, Kindischen. Die geistige Armuth und Erfindungslosigkeit ist bei diesem so erfinderischen und ausfunftsreichen Thier erschrecklich. Das "Ibeal" ist gleichsam die Buße, die der Mensch zahlt, für den ungeheuren Aufwand, den er in allen wirklichen und dringlichen Aufgaben zu bestreiten hat. Hört die Reglität auf, so kommt ber Traum, die Ermüdung, die Schwäche: "das Ideal" ist geradezu eine Form von Traum, Ermubung, Schwäche . . . Die stärksten und die ohnmächtigften Naturen werden sich gleich, wenn dieser Buftand über fie fommt: fie vergöttlichen das Aufhören der Arbeit, des Kampfes, der Leidenschaften, ber Spannung, ber Gegensäte, ber "Realität" in summa . . . des Ringens um Erfenntniß, der Mühe der Erkenntniß.

"Unschuld": so heißen sie den Idealzustand der Versummung; "Seligkeit": den Idealzustand der Faulheit; "Liebe": den Idealzustand des Heerdenthiers, das keinen Feind mehr haben will. Damit hat man Alles, was

den Menschen erniedrigt und herunterbringt, in's Ideal erhoben.

#### 336.

Die Begierde vergrößert das, was man haben will; sie wächst selbst durch Nichterfüllung, — die größten Ideen sind die, welche die heftigste und längste Begierde geschaffen hat. Wir legen den Dingen immer mehr Werth bei, je mehr unste Begierde nach ihnen wächst: wenn die "moralischen Werthe" die höchsten Werthe geworden sind, so verräth dies, daß das moraslische Ideal das unerfüllteste gewesen ist (— insosern es galt als Jenseits alles Leids, als Mittel der Seligkeit). Die Menschheit hat mit immer wachsender Brunst nur Wolken umarmt: sie hat endlich ihre Verzweislung, ihr Unverwögen "Gott" genannt...

#### 337.

Die Naivetät in Hinsicht auf die letzten "Wünschsbarkeiten", — während man das "Warum" des Menschen nicht kennt.

# 338.

Was ist die Falschmünzerei an der Moral? — Sie giebt vor, etwas zu wissen, nämlich was "gut und böse" sei. Das heißt wissen wollen, wozu der Mensch da ist, sein Ziel, seine Bestimmung zu kennen. Das heißt wissen wollen, daß der Mensch ein Ziel, eine Bestimmung habe —

# 339.

Daß die Menschheit eine Gesammtaufgabe zu lösen habe, daß sie als Ganzes irgend einem Ziel entgegenlaufe, Rietige, Werte Band XV.

biese sehr unklare und willkürliche Vorstellung ist noch sehr jung. Vielleicht wird man sie wieder los, bevor sie eine "fixe Idee" wird . . . Sie ist kein Ganzes, diese Menschheit: sie ist eine unlösbare Vielheit von aufsteigenden und niedersteigenden Lebensprocessen, — sie hat nicht eine Jugend und darauf eine Reise und endslich ein Alter. Nämlich die Schichten liegen durchseinander und übereinander — und in einigen Jahretausenden kann es immer noch jüngere Typen Menschgeben, als wir sie heute nachweisen können. Die decadence andererseits gehört zu allen Epochen der Menschseit: überall giebt es Auswurfs und Versalls-Stoffe, es ist ein Lebensproceß selbst, das Ausscheiden der Niedergangs und Absalls-Gebilde.



Unter der Gewalt des christlichen Vorurtheils gab es diese Frage gar nicht: der Sinn lag in der Ererettung der einzelnen Seele; das Mehr oder Weniger in der Dauer der Menschheit kam nicht in Vetracht. Die besten Christen wünschten, daß es möglichst bald ein Ende habe; — über Das, was dem Einzelnen noth thue, gab es keinen Zweisel... Die Aufgabe stellte sich jetzt für jeden Sinzelnen, wie in irgend welcher Zukunst für einen Zukünstigen: der Werth, Sinn, Umkreis der Werthe war sest, unbedingt, ewig, Sins mit Gott... Das, was von diesem ewigen Typus abwich, war sündslich, teusslisch, verurtheilt...

Das Schwergewicht des Werthes lag für jede Seele in sich selber: Heil oder Verdammnis! Das Heil der ewigen Seele! Extremste Form der Verselbstung . . . Für jede Seele gab es nur Sine Vervollkommnung; nur Sin Ideal; nur Einen Weg zur Erlösung . . . Extremste

Form der Gleichberechtigung, angeknüpft an eine optische Vergrößerung der eigenen Wichtigkeit bis in's Unsinnige... Lauter unsinnig wichtige Seelen, mit entsetzlicher Angst um sich selbst gedreht...

ආ

Nun glaubt fein Mensch mehr an diese absurde Wichtigthuerei: und wir haben unsere Weisheit durch ein Sieb der Verachtung geseiht. Tropdem bleibt unserschüttert die optische Gewöhnung, einen Werth des Menschen in der Annäherung an einen idealen Menschen zu suchen: man hält im Grunde sowohl die Verselbstungs-Perspektive als die Gleichberechtigung vor dem Ideal aufrecht. In summa: man glaubt zu wissen, was, in Hinsicht auf den idealen Menschen, die letzte Wünschbarkeit ist . . .

Dieser Glaube ift aber nur die Folge einer ungeheuren Verwöhnung durch das christliche Ideal: als welches man, bei jeder vorsichtigen Prüfung des "idealen Typus", sofort wieder herauszieht. Man glaubt, erstens, zu wissen, daß die Annäherung an Ginen Typus wünschbar ist; zweitens, zu wissen, welche Art dieser Typus ist; drittens, daß jede Abweichung von diesem Typus ein Rückgang, eine Hemmung, ein Kraft= und Machtverlust des Menschen ist . . . Zustände träumen, wo dieser vollkommene Mensch die ungeheure Bahlen-Majorität für sich hat: höher haben es auch unfre Socialisten, selbst die Herren Utilitarier nicht gebracht. — Damit scheint ein Ziel in die Entwicklung der Menschheit zu kommen: jedenfalls ist der Glaube an einen Fort= schritt zum Ideal die einzige Form, in der eine Art Biel in der Menschheits-Geschichte heute gedacht wird. In summa: man hat die Ankunft des "Reiches

Gottes" in die Zukunft verlegt, auf die Erde, in's Menschliche, — aber man hat im Grunde den Glauben an das alte Ideal festgehalten . . .

#### 340.

Verstecktere Formen des Cultus des christlichen Moral=Ideals. — Der weichliche und seige
Begriff "Natur", der von den Naturschwärmern aufgebracht ist (— abseits von allen Instinkten für das
Furchtbare, Unerbittliche und Cynische auch der "schönsten" Aspekte), eine Art Bersuch, jene moralisch-christliche
"Menschlichkeit" aus der Natur herauszulesen, — der
Rousseausche Naturbegriff, wie als ob "Natur" Freiheit,
Güte, Unschuld, Villigkeit, Gerechtigkeit, Idyll sei, —
immer Cultus der christlichen Moral im Grunde. —
Stellen zu sammeln, was eigentlich die Dichter verehrt
haben, z. B. am Hochgebirge u. s. w. — Was Goethe an
ihr haben wollte, — warum er Spinoza verehrte —.
Vollkommene Unwissenheit der Voraussehung dieses
Cultus . . .

Der weichliche und feige Begriff "Mensch" à la Comte und Stuart Mill, womöglich gar Cultus= Gegenstand... Es ist immer wieder der Cultus der christlichen Moral unter einem neuen Namen... Die Freidenker, z. B. Guyau.

Der weichliche und feige Begriff "Kunft" als Mitgefühl für alles Leidende, Schlechtweggekommene (selbst die Historie, z. B. Thierry's): es ist immer wieder der Cultus des christlichen Moral-Ideals.

Und nun gar das ganze socialistische Ideal: nichts als ein tölpelhaftes Mißverständniß jenes christslichen Moral-Ideals.

Die Herkunft des Ideals. Untersuchung des Bodens, auf dem es wächst.

A. Von den "äfthetischen" Zuständen ausgehen, wo die Welt voller, runder, vollkommener gesehen wird —: das heidnische Ideal: darin die Selbstehighung vorherrschend (man giebt ab —). Der höchste Thpus: das classische Ideal — als Ausdruck eines Wohlgerathenseins aller Hauptinstinkte. Darin wieder der höchste Stil: der große Stil. Ausdruck des "Willens zur Macht" selbst. Der am meisten gefürchtete Instinkt wagt sich zu bekennen.

B. Von Zuständen ausgehen, wo die Welt leerer, blässer, verdünnter gesehen wird, wo die "Vergeistigung" und Unsinnlichkeit den Rang des Volksommnen einnimmt, wo am meisten das Brutale, Thierisch= Direkte, Nächste vermieden wird (— man rechnet ab, man wählt —): der "Weise", "der Engel", priesterlich — jungfräulich — unwissend, physiologische Charakteristik solcher Idealisten —: das anämische Ideal. Unter Umständen kann es das Ideal solcher Naturen sein, welche das erste, das heidnische darstellen (: so sieht Goethe in Spinoza seinen "Heiligen").

C. Bon Zuständen ausgehen, wo wir die Welt absurder, schlechter, ärmer, täuschender empfinden, als daß wir in ihr noch das Ideal vermuthen oder wünschen (— man negirt, man vernichtet —): die Projektion des Ideals in das Wider-Natürliche, Wider-Thatsächliche, Wider-Logische; der Zustand Dessen, der so urtheilt (— die "Verarmung" der Welt als Folge des Leidens: man nimmt, man giebt nicht mehr —): das wider-natürliche Ideal.

(Das chriftliche Ideal ift ein Zwischengebilde zwischen dem zweiten und dritten, bald mit dieser, bald mit jener Gestalt überwiegend.)

Die drei Ideale: A. Entweder eine Verstärkung des Lebens (— heidnisch), oder B. eine Verdünnung des Lebens (— anämisch), oder C. eine Verleugnung des Lebens (— widernatürlich). Die "Vergöttlichung" gefühlt: in der höchsten Fülle, — in der zartesten Lusewahl, — in der Zerstörung und Verachtung des Lebens.

#### 342.

A. Der consequente Typus. Hier wird begriffen, daß man auch das Böse nicht hassen dürse, daß man ihm nicht widerstehen dürse, daß man auch nicht gegen sich selbst Krieg führen dürse; daß man das Leiden, welches eine solche Prazis mit sich bringt, nicht nur hinnimmt; daß man ganz und gar in den positiven Gefühlen lebt; daß man die Partei der Gegner ninmt in Wort und That; daß man durch eine Supersötation der friedlichen, gütigen, versöhnlichen, hülse und liebereichen Zustände den Boden der anderen Zustände versarmt . . ., daß man eine fortwährende Prazis nöthig hat. Was ist hier erreicht? — Der buddhistische Typus oder die vollkommene Kuh.

Dieser Standpunkt ist nur möglich, wenn kein moralischer Fanatismus herrscht, d. h. wenn das Vöse nicht um seiner selber willen gehaßt wird, sondern nur weil es den Weg abgiebt zu Zuständen, welche uns wehe thun (Unruhe, Arbeit, Sorge, Verwicklung, Abshängigkeit).

Dies der buddhistische Standpunkt: hier wird nicht die Sünde gehaßt, hier fehlt der Begriff "Sünde".

B. Der inconsequente Typus. Man führt Krieg gegen das Bofe, - man glaubt, daß der Rrieg um des Guten willen nicht die moralische und Charafter-Consequenz habe, die sonst der Krieg mit sich bringt (und derentwegen man ihn als bose verabscheut). Thatsächlich verdirbt ein solcher Krieg gegen das Bose viel gründ= licher als irgend eine Feindseligkeit von Verson zu Berson; gewöhnlich schiebt sich sogar "die Person" als Gegner wenigstens imaginar wieder ein (ber Teufel, die bosen Geister u. f. w.). Das feindselige Verhalten, Beobachten, Spioniren gegen alles, was in uns schlimm ift und schlimmen Ursprungs sein könnte, endet mit der gequältesten und unruhigsten Berfassung: sodak jest "Wunder", Lohn, Efftase, Jenseitigkeits-Lösung wünschbar werden . . . Der christliche Typus: oder der vollkommene Mucker.

ආ

C. Der stoische Typus. Die Festigkeit, die Selbstebeherrschung, das Unerschütterliche, der Friede als Unebeugsamkeit eines langen Willens — die tiese Ruhe, der Bertheidigungszustand, die Burg, das friegerische Mißtrauen — die Festigkeit der Grundsätze; die Einheit von Wille und Wissen; die Hochachtung vor sich. Einsieder=Typus. Der vollkommene "Hornochs".

# 343.

Ein Ideal, das sich durchsehen oder noch behaupten will, sucht sich zu stützen a) durch eine untergeschobene Herfunft, b) durch eine angebliche Verwandtschaft mit schauder des Geheimnisses, wie als ob hier eine undistutivare Macht rede, d) durch Verleumdung seiner gegne-

rischen Ideale, e) durch eine lügnerische Lehre des Borstheils, den es mit sich bringt, z. B. Glück, Seelenruhe, Frieden oder auch die Beihülfe eines mächtigen Gottes u. s. w. — Zur Psychologie des Idealisten: Carlyle, Schiller, Michelet.

Hat man alle Defensivs und Schuts-Maaßregeln aufgedeckt, mit denen ein Ideal sich erhält: ist es damit widerlegt? Es hat die Mittel angewendet, durch die alles Lebendige lebt und wächst, — sie sind allesammt "unmoralisch".

Meine Einsicht: alle die Kräfte und Triebe, vermöge beren es Leben und Wachsthum giebt, sind mit dem Banne der Moral belegt: Moral als Instinkt der Berneinung des Lebens. Man nuß die Moral ver nichten, um das Leben zu befreien.

## 344.

Sich selbst nicht zu erkennen: Alugheit des Idealisten. Der Idealist: ein Wesen, welches Gründe hat, über sich dunkel zu bleiben, und das klug genug ist, sich auch über diese Gründe noch dunkel zu bleiben.

# 345.

Tendenz der MoralsEntwicklung. — Jeder wünscht, daß keine andere Lehre und Schätzung der Dinge zur Geltung komme außer einer solchen, bei der er selbst gut wegkommt. Grundtendenz folglich der Schwachen und Mittelmäßigen aller Zeiten, die Stärkeren schwächer zu machen, herunter zu ziehen: Hauptmittel das moralische Urtheil. Das Verhalten des Stärkeren gegen den Schwächeren

wird gebrandmarkt; die höheren Zustände des Stärkeren bekommen schlechte Beinamen.

Der Kampf der Vielen gegen die Wenigen, der Gewöhnlichen gegen die Seltenen, der Schwachen gegen die Starken — eine seiner feinsten Unterbrechungen ist die, daß die Ausgesuchten, Feinen, Anspruchsvolleren sich als die Schwachen präsentiren und die gröberen Mittel der Macht von sich weisen —

#### 346

- 1) Der angeblich reine Erkenntnißtrieb aller Philossophen ist commandirt durch ihre Morals, Wahrheiten",
   ift nur scheinbar unabhängig . . .
- 2) Die "Moralwahrheiten" "so soll gehandelt werden" sind bloße Bewußtseins-Formen eines müdewerdenden Instinkts "so und so wird bei uns gehandelt". Das "Ideal" soll einen Instinkt wiedersherstellen, stärken; es schmeichelt dem Menschen, gehorsam zu sein, wo er nur Automat ist.

## 347.

Moral als Verführungsmittel. — "Die Natur ist gut, denn ein weiser und guter Gott ist ihre Ursache. Wem fällt also die Verantwortung für die "Verderbniß der Menschen" zu? Ihren Tyrannen und Verführern, den herrschenden Ständen, — man muß sie vernichten" —: die Logik Rousseau's (vergl. die Logik Pascal's, welcher den Schluß auf die Erbsünde macht).

Man vergleiche die verwandte Logik Luther's. In beiden Fällen wird ein Borwand gesucht, ein unersättliches Nachebedürfniß als moralisch-religiöse Pflicht einzuführen. Der Haß gegen den regierenden Stand sucht sich zu heiligen . . . (die "Sündhaftigkeit Israels": Grundlage für die Machtstellung der Priester).

Man vergleiche die verwandte Logik des Paulus. Immer ist es die Sache Gottes, unter der diese Reaktionen auftreten, die Sache des Rechts, der Menschlichkeit u. s. w. Bei Christus erscheint der Jubel des Volkes als Ursache seiner Hinrichtung; eine antipriesterliche Bewegung von vornherein. Selbst bei den Antisemiten ist es immer das gleiche Kunststück: den Gegner mit moralischen Verwerfungsurtheilen heimzusuchen und sich die Rolle der strafenden Gerechtigkeit vorzubehalten.

#### 348.

Consequenz des Rampfes: der Rämpfende sucht feinen Begner zu seinem Begenfat umzubilden, - in der Vorstellung natürlich. Er sucht an sich bis zu dem Grade zu glauben, daß er den Muth der "guten Sache" haben fann (als ob er die aute Sache sei; wie als ob die Vernunft, der Geschmack, die Tugend von seinem Gegner bekämpft werde . . . Der Glaube, den er nöthig hat, als stärkstes Defensiv- und Aggressiv-Mittel, ist ein Glaube an fich, der fich aber als Blaube an Gott zu migverstehen weiß: - sich nie die Vortheile und Müßlichfeiten bes Sieges vorstellen, sondern immer nur den Sieg um des Sieges willen, als "Sieg Gottes" -. Jede fleine im Rampf befindliche Gemeinschaft (selbst Einzelne) fucht fich zu überreden: "wir haben den guten Beschmad, das gute Urtheil und die Tugend für uns" . . . Der Rampf zwingt zu einer folchen Über= treibung der Selbstschätzung . . .

Welcher Art von bizarrem Ideal man auch folgt (z. B. als "Christ" oder als "freier Geist" oder als "Immoralist" oder als Neichsdeutscher—), man soll nicht fordern, daß es das Ideal sei: denn damit nähme man ihm den Charakter des Privilegiums, des Vorrechts. Man soll es haben, um sich auszuzeichnen, nicht um sich gleichzusetzen.

Wie kommt es troßdem, daß die meisten Idealisten sofort für ihr Ideal Propaganda machen, wie als ob sie kein Recht haben könnten auf das Ideal, falls nicht Alle es anerkennten? — Das thun z. B. alle jene muthigen Weiblein, die sich die Erlaubniß nehmen, Latein und Mathematik zu lernen. Was zwingt sie dazu? Ich fürchte, der Instinkt der Heerde, die Furchtsamkeit vor der Heerde: sie kämpsen für die "Emancipation des Weibes", weil sie unter der Form einer generösen Thätigkeit, unter der Flagge des "Für Andere" ihren kleinen Privat-Separatismus am klügsten durchsehen.

Rlugheit der Idealisten, nur Missionäre und "Vertreter" eines Ideals zu sein: sie "verklären" sich damit in den Augen Derer, welche an Uneigennüßigkeit und Herismus glauben. Indeß: der wirkliche Heroismus besteht darin, daß man nicht unter der Fahne der Auspepferung, Hingebung, Uneigennüßigkeit kämpst, sondern gar nicht kämpst... "So bin ich; so will ich's: — hol' euch der Teusel!" —

# 350.

Jedes Ideal sett Liebe und Haß, Berehrung und Berachtung voraus. Entweder ist das positive

Gefühl das primum mobile oder das negative Gefühl. Haß und Verachtung sind z. B. bei allen Ressentiments= Idealen das primum mobile.

B. Kritif bes "guten Menschen", bes Heiligen c.

351.

Der "gute Mensch"? Ober: die Hemiplegie der Tugend. - Für jede starte und Matur gebliebene Art Mensch gehört Liebe und Haß, Dankbarkeit und Rache, Güte und Zorn, Jasthun und Neinsthun zu einander. Man ift aut, um den Preis, daß man auch bose zu sein weiß; man ist bose, weil man sonst nicht gut zu sein verstünde. Woher nun jene Erkrankung und ideologische Unnatur, welche diese Doppelheit ablehnt —, welche als das Söhere lehrt, nur halbseitig tüchtig zu sein? Woher die Hemiplegie der Tugend, die Erfindung des guten Menschen? . . . Die Forderung geht dahin, daß der Mensch sich an jenen Instinkten verschneide, mit denen er feind sein kann, schaden kann, gurnen kann, Rache beischen kann . . . Diese Unnatur entspricht dann jener dualistischen Conception eines bloß guten und eines bloß bosen Wesens (Gott, Geist, Mensch), in ersterem alle positiven, in letterem alle negativen Kräfte, Absichten, Buftande summirend. — Gine solche Werthungsweise glaubt sich damit "idealistisch"; sie zweifelt nicht daran, eine höchste Wünschbarkeit in der Conception "des Guten" angesetzt zu haben. Geht sie auf ihren Gipfel, so benkt fie sich einen Zustand aus, wo alles Bose annullirt ist und wo in Wahrheit nur die auten Wesen übriggeblieben

sind. Sie hält es also nicht einmal für ausgemacht, daß jener Gegensat von Gut und Böse sich gegenseitig bedinge; umgekehrt, Letzteres soll verschwinden und Ersteres soll übrig bleiben, das Sine hat ein Necht zu sein, das Andere sollte gar nicht da sein . . . Was wünscht da eigentlich? — —

Man hat sich zu allen Zeiten und sonderlich zu den christlichen Zeiten viel Mühe gegeben, den Menschen auf diese halbseitige Tüchtigkeit, auf den "Guten" zu reduciren: noch heute fehlt es nicht an firchlich Verbildeten und Geschwächten, denen diese Absicht mit der "Vermenschlichung" überhaupt oder mit dem "Willen Gottes" oder mit dem "Heil der Seele" zusammenfällt. Hier wird als wesentliche Forderung gestellt, daß der Mensch nichts Böses thue, daß er unter keinen Umständen sichade, schaden wolle. Als Weg dazu gilt: die Verschneidung aller Möglichkeit zur Feindschaft, die Ausshängung aller Instinkte des Ressentiments, der "Frieden der Seele" als chronisches übel.

Diese Denkweise, mit der ein bestimmter Typus Mensch gezüchtet wird, geht von einer absurden Vorsaussetzung aus: sie nimmt das Gute und das Böse als Realitäten, die mit sich im Widerspruch sind (nicht als complementäre Werthbegriffe, was die Wahrheit wäre), sie räth die Partei des Guten zu nehmen, sie verlangt, daß der. Gute dem Bösen die in die letzte Wurzel entsagt und widerstrebt, — sie verneint thätsächlich damit das Leben, welches in allen seinen Instinkten sowohl das Ja wie das Nein hat. Nicht daß sie dies begriffe: sie träumt umgekehrt davon, zur Ganzheit, zur Einheit, zur Stärke des Lebens zurückzukehren: sie denkt es sich als Zustand der Erlösung, wenn endlich der eignen innern Anarchie, der Unruhe zwischen jenen entgegens

gesetzten Werth-Antrieben ein Ende gemacht wird. — Bielleicht gab es bisher keine gefährlichere Ideologie, keinen größeren Unfug in psychologicis, als diesen Willen zum Guten: man zog den widerlichsten Typus, den unfreien Menschen groß, den Mucker; man lehrte, eben nur als Mucker sei man auf dem rechten Wege zur Gottheit, nur ein Mucker-Wandel sei ein göttlicher Wandel.

Und selbst hier noch behält das Leben Recht, das Leben, welches das Ja nicht vom Nein zu trennen weiß -: was hilft es, mit allen Kräften den Krieg für bose zu halten, nicht schaden, nicht Nein thun zu wollen! man führt doch Kriea! man kann aar nicht anders! Der gute Mensch, der dem Bosen entsagt hat, behaftet, wie es ihm wünschbar scheint, mit jener Hemiplegie der Tugend, hört durchaus nicht auf, Krieg zu führen, Feinde zu haben, Rein zu fagen, Rein zu thun. Der Chrift zum Beispiel haßt die "Sünde"! — und was ist ihm nicht alles "Sünde"! Gerade durch jenen Glauben an einen Moral-Gegensatz von Gut und Bose ift ihm die Welt vom Haffenswerthen, vom Ewig-zu-Bekämpfenden übervoll geworden. "Der Gute" sieht sich wie umringt vom Bösen und unter dem beständigen Ansturm des Bosen, er verfeinert sein Ange, er entdeckt unter all seinem Tichten und Trachten noch das Böse: und so endet er, wie es folgerichtig ist, damit, die Natur für boje, den Menschen für verderbt, das Gutsein als Gnade (das heißt als menschenunmöglich) zu verstehen. summa: er verneint das Teben, er begreift, wie das Gute als oberfter Werth das Leben verurtheilt . . . Damit sollte seine Ideologie von Gut und Bose ihm als widerlegt gelten. Aber eine Krankheit widerlegt man nicht. Und so concivirt er ein anderes Leben! . . .

In den Begriff der Macht, sei es eines Gottes, sei es eines Menschen, ist immer zugleich die Fähigkeit zu nützen und die Fähigkeit zu schaden eingerechnet. So bei den Arabern; so bei den Hebräern. So bei allen stark gerathenen Rassen.

Es ist ein verhängnißvoller Schritt, wenn man dualistisch die Kraft zum Einen von der zum Andern trennt... Damit wird die Moral zur Giftmischerin des Lebens...

#### 353.

Bur Aritik des guten Menschen. — Rechtschaffenheit, Würde, Pflichtgefühl, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Geradheit, gutes Gewissen, — sind wirklich mit diesen wohlklingenden Worten Sigenschaften um ihrer selbst willen bejaht und gutgeheißen? oder sind hier an sich werthindifferente Sigenschaften und Zustände nur unter irgendwelchen Gesichtspunkt gerückt, wo sie Werth bekommen? Liegt der Werth dieser Sigenschaften in ihnen oder in dem Nutzen, Vortheil, der aus ihnen solgt (zu solgen scheint, zu solgen erwartet wird)?

- Ich meine hier natürlich nicht einen Gegensatz von ego und alter in der Beurtheilung: die Frage ist, ob die Folgen es sind, sei es für den Träger dieser Sigenschaften, sei es für die Umgebung, Gesellschaft, "Menschscheit", derentwegen diese Sigenschaften Werth haben sollen: oder ob sie an sich selbst Werth haben . . .

Anders gefragt: ift es die Nüglichkeit, welche die entgegengeseten Gigenschaften verurtheilen, befänpfen,

verneinen heißt (— Unzuverlässigkeit, Falschheit, Berschrobenheit, Selbstellngewißheit: Unmenschlichkeit —)? Ist das Wesen solcher Eigenschaften oder nur die Conssequenz solcher Eigenschaften verurtheilt? — Andersgefragt: wäre es wünsch dar, daß Menschen dieser zweiten Eigenschaften nicht existiren? — Das wird jedenfalls geglaubt... Aber hier steckt der Irrsthum, die Kurzsichtigkeit, die Bornirtheit des Winkelse Egoismus.

Anders ausgedrückt: wäre es wünschbar, Zustände zu schaffen, in denen der ganze Vortheil auf Seiten der Rechtschaffenen ist, — sodaß die entgegengesetzten Naturen und Instinkte entmuthigt würden und langsam ausstürben?

Dies ist im Grunde eine Frage des Geschmacks und der Afthetik: wäre es wünschbar, daß die "achtbarste", d. h. langweiligste Species Mensch übrig bliebe? die Rechtwinkligen, die Tugendhaften, die Viedermänner, die Vraven, die Geraden, die "Hornochsen"?

Denkt man sich die ungeheure Überfülle der "Ansberen" weg: so hat sogar der Nechtschaffene nicht einsmal mehr ein Recht auf Existenz: er ist nicht mehr nöthig, — und hier begreift man, daß nur die grobe Nützlichkeit eine solche unausstehliche Tugend zu Ehren gebracht hat.

Die Wünschbarkeit liegt vielleicht gerade auf der umgekehrten Seite: Zustände schaffen, bei denen der "rechtschaffene Mensch" in die bescheidne Stellung eines "nüßlichen Werkzeugs" herabgedrückt wird — als das "ideale Heerdenthier", bestenfalls Heerden-Hirt: kurz, bei denen er nicht mehr in die obere Ordnung zu stehen kommt: welche andere Eigenschaften verlangt.

Der "gute Mensch" als Thrann. — Die Menschheit hat immer denselben Fehler wiederholt: daß sie aus einem Mittel zum Leben einen Maafitab des Lebens gemacht hat; daß sie - ftatt in der höchsten Steigerung des Lebens selbst, im Problem des Wachsthums und der Erschöpfung, das Maaß zu finden — die Mittel zu einem ganz bestimmten Leben zum Ausschluß aller anderen Formen des Lebens, furz zur Kritif und Selektion des Lebens benutzt hat. D. h. der Mensch liebt endlich die Mittel um ihrer felbst willen und vergift fie als Mittel: sodaß sie jest als Ziele ihm in's Bewußtsein treten, als Maakstäbe von Zielen . . . b. h. eine bestimmte Species Mensch behandelt ihre Existenzbedingungen als gesetslich aufzuerlegende Be-dingungen, als "Wahrheit", "Gut", "Vollkommen": sie thrannisirt . . . Es ift eine Form des Glaubens, bes Inftinkts, daß eine Art Mensch nicht die Bedingt= heit ihrer eignen Art, ihre Relativität im Vergleich zu anderen einsieht. Wenigstens scheint es zu Ende zu sein mit einer Art Mensch (Bolt, Rasse), wenn sie tolerant wird, gleiche Rechte zugesteht und nicht mehr baran benkt, Berr fein zu wollen -

## 355.

"Die guten Leute sind alle schwach: sie sind gut, weil sie nicht stark genug sind, bose zu sein" sagte der Latuka-Häuptling Comorro zu Baker.

**%**э

"Für schwache Herzen giebt es kein Unglück" — sagt man im Russischen.

Bescheiben, fleißig, wohlwollend, mäßig: so wollt ihr den Menschen? den guten Menschen? Aber mich dünkt das nur der ideale Sklave, der Sklave der Zu funft.

#### 357.

Die Metamorphosen der Sklaverei; ihre Verstleidung unter religiöse Mäntel; ihre Verklärung durch die Moral.

## 358.

Der ideale Sklave (der "gute Mensch"). — Wer sich nicht als "Zweck" ansehen kann, noch überhaupt von sich aus Zwecke ansehen kann, der giebt der Moral der Entselbstung die Ehre — instinktiv. Zu ihr überredet ihn Alles: seine Klugheit, seine Erfahrung, seine Eitelkeit. Und auch der Glaube ist eine Entselbstung.

#### න

Atavismus: wonnevolles Gefühl, einmal unbebingt gehorchen zu können.

#### ॐ

Fleiß, Bescheibenheit, Wohlwollen, Mäßigkeit sind ebenso viele Verhinderungen der souveränen Gesinnung, der großen Erfindsamkeit, der herosischen Zielsezung, des vornehmen Fürssichsseins.

#### ර

Es handelt sich nicht um ein Vorangehn (— da= mit ift man bestenfalls Hirt, d. h. oberster Nothbedarf der Heerde), sondern um ein Für=sich=gehen=können, um ein Anders=sein=können.

Man muß zusammenrechnen, was Alles sich gehäuft hatte, als Folge der höchsten moralischen Idealität: wie sich fast alle sonstigen Werthe um das Ideal krystallisirt hatten. Das beweist, daß es am längsten, am stärksten begehrt worden ist, — daß es nicht erreicht worden ist: sonst würde es enttäuscht haben (resp. eine mäßigere Werthung nach sich gezogen haben).

Der Heilige als die mächtigste Species Mensch —: diese Idee hat den Werth der moralischen Vollkommenheit so hoch gehoben. Man muß die gesammte Erkenntniß sich bemüht denken, zu beweisen, daß der moralischste Mensch der mächtigste, göttslichste ist. — Die Überwältigung der Sinne, der Beseierden — alles erregte Furcht; — das Widernatürliche erschien als das Übernatürliche, Jenseitige . . .

# 360.

Franz von Affisi: verliebt, populär, Poet, kämpst gegen die Rangordnung der Seelen zu Gunsten der Niedersten. Leugnung der Seelenhierarchie — "vor Gott Alle gleich".

Die volksthümlichen Ideale: der gute Mensch, der Selbstlose, der Heilige, der Weise, der Gerechte. Oh Marc Aurel!

## 361.

Ich habe dem bleichsüchtigen Christen Ideale den Krieg erklärt (sammt Dem, was ihm nahe verwandt ist), nicht in der Absicht, es zu vernichten, sondern nur um

seiner Tyrannei ein Ende zu setzen und Platz frei zu bekommen für neue Ideale, für robustere Ideale . . . Die Fortdauer des christlichen Ideals gehört zu den wünschenswerthesten Dingen, die es giebt: und schon um der Ideale willen, die neben ihm und vielleicht über ihm sich geltend machen wollen, — sie müssen Gegner, starke Gegner haben, um stark zu werden. — So brauchen wir Immoralisten die Macht der Moral: unser Selbsterhaltungstried will, daß unser Gegner bei Kräften bleiben, — er will nur Herr über sie werden. —

C. Von der Verleumdung der sogenannten bösen Eigenschaften.

362.

Egoismus und sein Problem! Die christliche Verdüsterung in Larochesoucauld, welcher ihn überall herauszog und damit den Werth der Dinge und Tugenzden vermindert glaubte! Dem entgegen suchte ich zunächst zu beweisen, daß es gar nichts Underes geben könne als Egoismus, — daß den Menschen, bei denen das ego schwach und dünn wird, auch die Kraft der großen Liebe schwach wird, — daß die Liebendsten vor Allem es aus Stärfe ihres ego sind, — daß Liebe ein Ausdruck von Egoismus ist u. s. w. Die falsche Werthschätzung zielt in Wahrheit auf das Interesse 1) Derer, denen genützt, geholsen wird, der Heerde; 2) enthält sie einen pessimistischen Argwohn gegen den Grund des Lebens; 3) möchte sie die prachtvollsten und wohlgerathensten Wenschen verneinen; Furcht; 4) will sie den

Unterliegenden zum Rechte verhelfen gegen die Sieger; 5) bringt sie eine universale Unehrlichkeit mit sich, und gerade bei den werthvollsten Menschen.

## 363.

Der Mensch ist ein mittelmäßiger Egoist: auch der Klügste nimmt seine Gewohnheit wichtiger, als seinen Vortheil.

#### 364.

Egoismus! Aber noch Niemand hat gefragt: was für ein ego? Sondern Jeder setzt unwillfürlich das ego jedem ego gleich. Das sind die Consequenzen der Sklaven-Theorie vom suffrage universel und der "Gleichheit".

## 365.

Die Handlung eines höheren Menschen ist unbeschreiblich vielfach in ihrer Motivirung: mit irgend einem solchen Wort wie "Mitseid" ist gar nichts gesagt. Das Wesentlichste ist das Gefühl "wer bin ich? wer ist der Andere im Verhältniß zu mir?" — Werthzurtheile fortwährend thätig.

# **36**6.

Daß sich die Geschichte sämmtlicher Phänomene der Moralität dermaaßen vereinfachen lasse, wie es Schopenshauer glaubte — nämlich so, daß als Wurzel jeder bisherigen moralischen Regung das Mitleiden wieder zu finden sei — zu diesem Grade von Widersinn und Naivetät konnte nur ein Denker kommen, der von allem historischen Instinkte entblößt war und in der

wunderlichsten Weise selbst jener starken Schulung zur Historie, wie sie die Deutschen von Herder bis Hegel durchgemacht haben, entschlüpft war.

#### 367.

Mein "Mitleid". - Dies ift ein Gefühl, für bas mir kein Name genügt: ich empfinde es, wo ich eine Berschwendung kostbarer Fähigkeiten sehe, 3. B. beim Anblicke Luther's: welche Kraft und was für abgeschmackte Hinterwäldler=Probleme! (zu einer Zeit, wo in Frankreich schon die tapfere und frohmüthige Stepfis eines Montaigne möglich war!) Ober wo ich, durch die Einwirkung eines Blödfinns von Zufälligkeit, Jemanden hinter Dem zurückbleiben sehe, was aus ihm hätte werden können. Ober gar bei einem Gedanken an das Loos der Menschheit, wie wenn ich, mit Angst und Berachtung, der euroväischen Volitik von heute einmal zuschaue, welche. unter allen Umständen, auch an dem Gewebe aller Menschen-Zukunft arbeitet. Ja, was konnte aus "bem Menschen" werden, wenn — -! Dies ist meine Art "Mitleid"; ob es schon keinen Leidenden giebt, mit dem ich da litte.

# 368.

Das Mitleib eine Verschwendung der Gefühle, ein der moralischen Gesundheit schädlicher Parasit, "es kann unmöglich Pflicht sein, die llebel in der Welt zu versmehren". Wann man bloß aus Mitleid wohlthut, so thut man eigentlich sich selbst wohl und nicht dem Andern. Mitleid beruht nicht auf Maximen, sondern auf Uffekten; es ist pathologisch. Das fremde Leiden steckt uns an, Mitleid ist eine Ansteckung.

Es giebt gar keinen Egoismus, der bei sich stehen bliebe und nicht übergriffe, — es giebt folglich jenen "erlaubten", "moralisch indifferenten" Egoismus gar nicht, von dem ihr redet.

"Man fördert sein Ich stets auf Kosten des Andern"; "Leben lebt immer auf Unkosten andern Lebens" — wer das nicht begreift, hat bei sich auch nicht den ersten Schritt zur Redlichkeit gethan.

#### 370.

Das "Subjekt" ist nur eine Fiktion: es giebt das ego gar nicht, von dem geredet wird, wenn man den Egoismus tadelt.

# 371.

Das "Ich" — welches mit der einheitlichen Berwaltung unfres Wesens nicht eins ist! — ist ja nur eine begriffliche Synthesis — also giebt es gar kein Handeln aus "Egoismus".

## 372.

Da jeder Trieb umntelligent ist, so ist "Nüglichseit" gar kein Gesichtspunkt für ihn. Jeder Trieb, indem er thätig ist, opsert Kraft und andere Triebe: er wird endlich gehemmt; sonst würde er Alles zu Grunde richten, durch Verschwendung. Also: das "Unegoistische", Aufsopfernde, Unkluge ist nichts Besonderes — es ist allen Trieben gemeinsam —, sie denken nicht an den Nuten des ganzen ego (weil sie nicht denken!), sie handeln wider unseren Nuten, gegen das ego: und oft sür das ego — unschuldig in Beidem!

Ursprung der Moral=Werthe. — Der Egois= mus ist so viel werth, als Der physiologisch werth ist, der ihn hat.

Jeder Einzelne ift die ganze Linie der Entwicklung noch (und nicht nur, wie ihn die Moral auffaßt, etwas, das mit der Geburt beginnt). Stellt er das Aufsteigen der Linie Mensch dar, so ist sein Werth in der That außerordentlich; und die Sorge um Erhaltung und Begunstigung seines Wachsthums darf ertrem sein. (Es ift die Sorge um die in ihm verheißene Zukunft, welche dem wohlgerathnen Einzelnen ein so außerordentliches Recht auf Egoismus giebt.) Stellt er die absteigende Linie dar, den Verfall, die chronische Erkrankung, so kommt ihm wenig Werth zu: und die erste Billigkeit ist, daß er so wenig als möglich Plats, Kraft und Sonnenschein den Wohlgerathnen wegnimmt. In diesem Falle hat die Gesellschaft die Niederhaltung des Egoismus (- ber mitunter absurd, franthaft, aufrührerisch sich äußert —) zur Aufgabe: handle es sich nun um Einzelne oder um ganze verfommende, verfümmernde Volks-Schichten. Gine Lehre und Religion ber "Liebe", der Riederhaltung der Selbstbejahung. des Dulbens, Tragens, Helfens, ber Gegenseitigkeit in That und Wort kann innerhalb folcher Schichten vom höchsten Werthe sein, selbst mit den Augen der Herrschenben gefehn: benn sie hält die Gefühle ber Rivalität, des Ressentiments, des Neides nieder, die allzu natür= lichen Gefühle der Schlechtweggekommenen, fie vergött= licht ihnen selbst unter dem Ideal der Demuth und bes Gehorsams bas Stlave-sein, bas Beherrschtwerben, das Armsein, das Krantsein, das Unten-stehn. Hieraus

ergiebt sich, warum die herrschenden Classen (oder Rassen) und Einzelnen jederzeit den Cultus der Selbstlosigkeit, das Evangelium der Niedrigen, den "Gott am Kreuze" aufrecht erhalten haben.

Das Übergewicht einer altruistischen Werthungsweise ist die Folge eines Instinktes für Migrathen-sein. Das Werthurtheil auf unterstem Grunde jagt hier: "ich bin nicht viel werth": ein bloß physiologisches Werthurtheil; noch deutlicher: das Gefühl der Ohnmacht, der Mangel der großen bejahenden Gefühle der Macht (in Musteln, Nerven, Bewegungscentren). Dies Werthurtheil übersetzt sich, je nach der Cultur dieser Schichten, in ein moralisches oder religiöses Urtheil (- die Vorherrschaft religiöser ober moralischer Urtheile ist immer ein Beichen niedriger Cultur —): es sucht sich zu begründen, aus Sphären, woher ihnen der Begriff "Werth" überhaupt bekannt ist. Die Auslegung, mit der der christliche Sünder sich zu verstehen glaubt, ist ein Versuch, den Mangel an Macht und Selbstgewißheit berechtigt zu finden: er will lieber sich schuldig finden, als um= sonst sich schlecht fühlen: an sich ist es ein Symptom von Verfall, Interpretationen dieser Art überhaupt zu brauchen. In andern Fällen sucht der Schlechtwegge= kommene den Grund dafür nicht in seiner "Schuld" (wie der Christ), sondern in der Gesellschaft: der Socialist. der Anarchist, der Nihilist, — indem sie ihr Dasein als etwas empfinden, an dem Jemand schuld fein foll, sind sie damit immer noch die Nächstverwandten des Christen, der auch das Sich-schlecht-Befinden und Mißrathen besser zur ertragen glaubt, wenn er Jemanden gefunden hat, den er dafür verantwortlich machen tann. Der Instinkt der Rache und des Reffenti= ments erscheint hier in beiden Fällen als Mittel, es

auszuhalten, als Inftinkt ber Selbsterhaltung: ebenso wie die Bevorzugung der altruistischen Theorie und Praxis. Der Baß gegen ben Egvismus, sei es aeaen den eignen (wie beim Chriften), sei es gegen den fremden (wie beim Socialisten), ergiebt sich bergestalt als ein Werthurtheil unter der Vorherrschaft der Rache; andrerseits als eine Klugheit der Selbsterhaltung Leidender durch Steigerung ihrer Gegenseitigkeits= und Soli= daritätsgefühle . . . Bulett ift, wie schon angedeutet, auch jene Entladung des Ressentiments im Richten, Verwerfen, Bestrafen des Egoismus (des eignen oder eines fremden) noch ein Instinkt der Selbsterhaltung bei Schlecht= weggekommenen. In summa: der Cultus des Altruismus ist eine specifische Form des Egoismus, die unter bestimmten physiologischen Voraussetzungen regelmäßig auftritt.

Wenn der Socialift mit einer schönen Entrüstung "Gerechtigkeit", "Recht", "gleiche Rechte" verlangt, so steht er nur unter dem Druck seiner ungenügenden Cultur, welche nicht zu begreisen weiß, warum er leidet: andrerseits macht er sich ein Vergnügen damit; — bestände er sich besser, so würde er sich hüten, so zu schreien: er fände dann anderswo sein Vergnügen. Dasselbe gilt vom Christen: die "Welt" wird von ihm verurtheilt, verleumdet, verslucht, — er nimmt sich selbst nicht aus. Aber das ist kein Grund, sein Geschrei ernst zu nehmen. In beiden Fällen sind wir immer noch unter Kranken, denen es wohlthut, zu schreien, denen die Verleumdung eine Erleichterung ist.

374.

Jede Gesellschaft hat die Tendenz, ihre Gegner bis zur Caricatur — zum Mindesten in ihrer Vorstels

Iung — herunterzubringen und gleichsam auszuhungern. Eine solche Caricatur ist z. B. unser "Berbrecher". Inmitten der römisch=aristokratischen Ordnung der Werthe war der Jude zur Caricatur reducirt. Unter Künstlern wird der "Biedermann und bourgeois" zur Caricatur; unter Frommen der Gottlose; unter Aristokraten der Bolksmann. Unter Immoralisten wird es der Moralist: Plato zum Beispiel wird bei mir zur Caricatur.

### 375.

Alle die Triebe und Mächte, welche von der Moral gelobt werden, ergeben sich mir als essentiell gleich mit den von ihr verleumdeten und abgelehnten: z. B. Gerechtigkeit als Wille zur Macht, Wille zur Wahrheit als Mittel des Willens zur Macht.

## 376.

Die Verinnerlichung des Menschen. Die Versinnerlichung entsteht, indem mächtige Triebe, denen mit Einrichtung des Friedens und der Gesellschaft die Entsladung nach Außen versagt wird, sich nach Innen zu schadlos zu halten suchen, im Bunde mit der Imagisnation. Das Bedürfniß nach Feindschaft, Grausamkeit, Rache, Gewaltsamkeit wendet sich zurück, "tritt zurück"; im Erkennenswollen ist Habsucht und Erobern; im Künstler tritt die zurückgetretene Verstellungss und Lügenkraft auf; die Triebe werden zu Dämonen umgeschaffen, mit denen es Kampf giebt u. s. w.

# 377.

Die Falschheit. — Jeder souveräne Instinkt hat die anderen zu seinen Werkzeugen, Hofftaat, Schmeichlern: er läßt sich nie bei seinem häßlichen Namen nennen: und er duldet keine anderen Lobsprüche, bei denen er nicht indirekt mit gesobt wird. Um jeden souveränen Instinkt herum krystallisirt sich alles Loben und Tadeln überhaupt zu einer sesten Ordnung und Etiquette. — Dies die Eine Ursache der Falschheit.

Jeder nach Herrschaft strebende, aber unter einem Joch befindliche Instinkt braucht für sich, zur Unterstützung seines Selbstgefühls, zur Stärkung, alle schönen Namen und anerkannten Werthe: sodaß er sich hervorwagt zumeist unter dem Namen des von ihm bekämpsten "Herren", von dem er frei werden will (z. B. unter der Herrschaft christlicher Werthe die fleischliche Begierde oder die Machtbegierde). — Dies die andere Ursache der Falscheit.

In beiden Fällen herrscht vollkommene Naivetät: die Falschheit tritt nicht in's Bewußtsein. Es ist ein Zeichen von gebrochenem Instinkt, wenn der Mensch das Treibende und dessen "Ausdruck" ("die Maske") getrennt sieht — ein Zeichen von Selbstwiderspruch, und viel weniger siegreich. Die absolute Unschuld in der Gebärde, im Wort, im Affekt, das "gute Gewissen" in der Falschheit, die Sicherheit, mit der man nach den größten und prachtvollsten Worten und Stellungen faßt — Alles nothwendig zum Siege.

Im andern Falle: bei extremer Hellsichtigkeit bedarf es Genie des Schauspielers und ungeheure Zucht in der Selbstbeherrschung, um zu siegen. Desshalb sind Priester die geschicktesten bewußten Heuchler; sodann Fürsten, denen ihr Rang und ihre Abkunft eine Art von Schauspielerei großzüchtet. Drittens Gesellsschafts-Menschen, Diplomaten. Viertens Frauen.

Grundgedanke: Die Falschheit erscheint so tief, so allseitig, der Wille ist dergestalt gegen das direkte Sich-selbst-Erkennen und Bei-Namen-Nennen gerichtet, daß die Vermuthung sehr große Wahrscheinlichsteit hat: Wahrheit, Wille zur Wahrheit sei eigentlich etwas ganz Andres und auch nur eine Verskeidung. (Das Bedürsniß nach Glauben ist der größte Hemmschuh der Wahrhaftigkeit.)

#### 378.

"Du sollst nicht lügen": man fordert Wahrhaftigeteit. Aber die Anerkennung des Thatsächlichen (das Sichenichtebelügenelassen) ist gerade bei den Lügnern am größten gewesen: sie erkannten eben auch das Unthatssächliche dieser populären "Wahrhaftigkeit". Es wird beständig zu viel oder zu wenig gesagt: die Forderung sich zu entblößen mit jedem Worte, das man spricht, ist eine Naivetät.

Man sagt, was man benkt, man ist "wahrhaft" nur unter Boraussetzungen: nämlich unter der, verstanden zu werden (inter pares), und zwar wohl-wollend verstanden zu werden (noch einmal inter pares). Gegen das Fremde verbirgt man sich: und wer Etwas erreichen will, sagt was er über sich gedacht haben will, nicht aber was er benkt. ("Der Mächtige lügt immer.")

# 379.

Die große nihilistische Falschmünzerei unter klugem Mißbrauch moralischer Werthe:

a) Liebe als Entpersönlichung; insgleichen Mitleid.

b) Nur der entpersönlichte Intellekt ("der Philofoph") erkennt die Wahrheit, "das mabre Sein und Wesen der Dinge".

e) Das Benie, die großen Menschen sind groß, weil fie nicht fich felbst und ihre Sache suchen: der Werth des Menschen wächst im Verhältniß dazu, als er sich selbst verleugnet.

d) Die Runft als Wert bes "reinen willensfreien Subjekts"; Migverständnig der "Objektivität".

e) Glück als Zweck des Lebens; Tugend als Mittel

zum Zweck.

Die pessimistische Verurtheilung des Lebens bei Schopenhauer ist eine moralische. Übertragung der Heerden=Maakstäbe in's Metaphysische.

Das "Individuum" finnlos, folglich ihm einen Ursprung im "Un=sich" gebend (und eine Bedeutung seines Daseins als "Berirrung"); Eltern nur als "Gelegenheitsursache". — Es rächt sich, daß von der Wissenschaft das Individuum nicht begriffen war: ift das gange bisherige Leben in Giner Linie, und nicht beffen Resultat.

# 380.

- 1. Die principielle Kälschung der Geschichte. damit sie den Beweis für die moralische Werthung abgiebt:
  - a) Niedergang eines Volkes und die Corruption;
  - b) Aufschwung eines Volkes und die Tugend;
  - c) Höhepunkt eines Volkes ("seine Cultur") als Folge der moralischen Höhe.
- 2. Die principielle Kälichung der großen Menschen, ber großen Schaffenben, ber großen Zeiten:

man will, daß der Glaube das Auszeichnende der Großen ist: aber die Unbedenklichkeit, die Stepsis, die "Unmoralität", die Erlaubniß, sich eines Glaubens entschlagen zu können, gehört zur Größe (Cäsar, Friedrich) der Große, Napoleon; aber auch Homer, Aristophanes, Lionardo, Goethe). Man unterschlägt immer die Hauptsache, ihre "Freiheit des Willens" —

#### 381.

Große Lüge in der Hiftorie: als ob die Verderbeniß der Kirche die Ursache der Reformation gewesen sei! Nur der Borwand, die Selbstworlügnerei seitens ihrer Agitatoren — es waren starke Bedürfnisse da, deren Brutalität eine geistliche Bemäntelung sehr nöthig hatten.

## 382.

Schopenhauer hat die hohe Intellektualität als Loslösung vom Willen ausgelegt; er hat das Frei-werden von den Moral-Vorurtheilen, welches in der Entfesselung des großen Geistes liegt, die typische Unmoralität des Genie's, nicht sehen wollen; er hat künstlich Das, was er allein ehrte, den moralischen Werth der "Entselbstung", auch als Bedingung der geistigsten Thätigkeit, des "Objektiv"-Blickens, angesetzt. "Wahrheit", auch in der Kunst, tritt hervor nach Abzug des Willens...

Quer durch alle moralische Idiosynkrasie hindurch sehe ich eine grundverschiedene Werthung: solche absurde Auseinandertrennung von "Genie" und Willens-Welt der Moral und Immoral kenne ich nicht. Der

moralische Mensch ist eine niedrigere Species als der unmoralische, eine schwächere; ja — er ist der Moral nach ein Typus, nur nicht sein eigener Typus; eine Copie, eine gute Copie bestenfalls, - bas Maaß seines Werthes liegt außer ihm. Ich schätze den Menschen nach bem Quantum Macht und Fulle feines Billens: nicht nach bessen Schwächung und Auslöschung; ich betrachte eine Philosophie, welche die Verneinung des Willens lehrt, als eine Lehre der Herunterbringung und der Verleumdung . . . Ich schätze die Macht eines Willens darnach, wie viel von Widerstand, Schmerz, Tortur er aushält und sich zum Vortheil umzuwandeln weiß; ich rechne dem Dasein nicht seinen bosen und schmerzhaften Charafter zum Vorwurf an, sondern bin der Hoffnung, daß es einst boser und schmerzhafter sein wird, als bisher . . .

Die Spipe des Geistes, die Schopenhauer imaginirte, war, zur Erkenntniß zu kommen, daß Alles keinen
Sinn hat, kurz, zu erkennen, was instinktiv der gute
Mensch schon thut . . . Er leugnet, daß es höhere
Arten Intellekt geben könne, — er nahm seine Sinsicht als ein non plus ultra . . . Hier ist die Geistigkeit
tief unter die Güte geordnet; ihr höchster Werth
(als Kunst z. B.) wäre es, die moralische Umkehr
anzurathen, vorzubereiten: absolute Herrschaft der
Moralwerthe. —

Neben Schopenhauer will ich Kant charakteristren: nichts Griechisches, absolut widerhistorisch (Stelle über die französische Revolution) und Moral = Fanatiker (Goethe's Stelle über das Radikal = Böse). Auch bei ihm im Hintergrund die Heiligkeit . . .

Ich brauche eine Kritik des Heiligen . . . Hegel's Werth. "Leidenschaft". —

Krämer = Philosophie des Herrn Spencer: vollskommene Abwesenheit eines Ideals, außer dem des mittleren Menschen.

Instinkt Srundsatz aller Philosophen und Historiker und Phychologen: es muß alles, was werth voll ift in Mensch, Kunst, Geschichte, Wissenschaft, Religion, Technik, bewiesen werden als moralisch werthvoll, moralisch bedingt, in Ziel, Mittel und Resultat. Alles verstehen in Hinsicht auf den obersten Werth: 3. B. Nousseau's Frage in Betreff der Civilisation "wird durch sie der Mensch besser?" — eine komische Frage, da das Gegentheil auf der Handliegt und eben Das ist, was zu Gunsten der Civilissation redet.

#### 383.

Die religiöse Moral. — Der Affekt, die große Begierde, die Leidenschaften der Macht, der Liebe, der Rache, des Besitzes —: die Moralisten wollen sie ausslöschen, herausreißen, die Seele von ihnen "reinigen".

Die Logik ist: die Begierden richten oft großes Unheil an, — folglich sind sie bose, verwerslich. Der Mensch nuß los von ihnen kommen: eher kann er nicht

ein guter Mensch sein . . .

Das ist dieselbe Logif wie: "ärgert dich ein Glied, so reiße es aus". In dem besonderen Fall, wie es jene gefährliche "Unschuld vom Lande", der Stifter des Christenthums, seinen Jüngern zur Praxis empfahl, im Fall der geschlechtlichen Irritabilität, folgt leider dies nicht nur, daß ein Glied fehlt, sondern daß der Charakter des Menschen entmannt ist... Und das Gleiche gilt von dem Moralisten=Wahnsinn, welcher, statt der Bändigung, die Exstirpation der Leidenschaften verlangt.

Ihr Schluß ist immer: erst der entmannte Mensch ist

der gute Mensch.

Die großen Kraftquellen, jene oft so gefährlich und überwältigend hervorströmenden Wildwasser der Seele, statt ihre Macht in Dienst zu nehmen und zu ökonos misiren, will diese kurzsichtigste und verderblichste Denkweise, die Morals Denkweise, versiegen machen.

#### 384.

Überwindung der Affekte? — Nein, wenn es Schwäche und Vernichtung derselben bedeuten soll. Sondern in Dienst nehmen: wozu gehören mag, sie lange zu thrannisiren (nicht erst als Einzelne, sondern als Gemeinde, Rasse u. s. w.). Endlich giebt man ihnen eine vertrauensvolle Freiheit wieder: sie lieben uns wie gute Diener und gehen freiwillig dorthin, wo unser Bestes hin will.

#### 385.

Die Intoleranz der Moral ist ein Ausdruck von der Schwäche des Menschen: er fürchtet sich vor seiner "Unmoralität", er muß seine stärksten Triebe verneinen, weil er sie noch nicht zu benutzen weiß. So liegen die fruchtbarsten Stricke der Erde am längsten unbedaut:

— die Kraft sehlt, die hier Herr werden könnte . . .

# 386.

Es giebt ganz naive Völker und Menschen, welche glauben, ein beständig gutes Wetter sei etwas Wünschbares: sie glauben noch heute in rebus moralibus, der "gute Mensch" allein und nichts als der "gute Mensch" sei etwas Wünschbares — und eben dahin gehe der Gang der menschlichen Entwicklung, daß nur er übrig bleibe (und allein dahin müsse man alle Absicht richten —). Das ist im höchsten Grade unökonomisch gedacht und, wie gesagt, der Gipfel des Naiven, nichts als Ausdruck der Annehmlichkeit, die der "gute Wensch" macht (— er erweckt keine Furcht, er erlaubt die Ausspannung, er giebt, was man nehmen kann).

Mit einem überlegnen Auge wünscht man gerade umgekehrt die immer größere Herrschaft des Bösen, die wachsende Freiwerdung des Menschen von der engen und ängstlichen Moral-Einschnürung, das Wachsthum der Kraft, um die größten Naturgewalten — die Uffekte — in Dienst nehmen zu können.

#### 387.

Die ganze Auffassung vom Range der Leiden = schaften: wie als ob das Rechte und Normale sei, von der Vernunft geleitet zu werden, — während die Leiden schaften das Unnormale, Gefährliche, Halbthierische seien, überdies, ihrem Ziele nach, nichts Anderes als Lust= Begierden...

Die Leidenschaft ist entwürdigt 1) wie als ob sie nur ungeziemender Weise, und nicht nothwendig und immer, das modile sei, 2) insofern sie etwas in Aussicht nimmt, was keinen hohen Werth hat, ein Bergnügen...

Die Verkennung von Leidenschaft und Vernunft, wie als ob letztere ein Wesen für sich sei und nicht vielmehr ein Verhältnißzustand verschiedener Leidenschaften und Begehrungen; und als ob nicht jede Leidenschaft ihr Quantum Vernunft in sich hätte . . .

Wie unter dem Druck der afketischen Entselbs stungs-Moral gerade die Affekte der Liebe, der Güte, des Mitleids, selbst der Gerechtigkeit, der Großmuth, des Heroismus mißverstanden werden mußten:

Es ift der Neichthum an Person, die Fülle in sich, das Überströmen und Abgeben, das instinktive Wohlsein und Jasagen zu sich, was die großen Opfer und die große Liebe macht: es ist die starke und götte liche Selbstigkeit, aus der diese Affekte wachsen, so gewiß wie auch das Herrewerdenenvollen, Übergreisen, die innere Sicherheit, ein Necht auf Alles zu haben. Die nach gemeiner Auffassung entgegengesetzten Gesinzungen sind vielmehr Eine Gesinnung; und wenn man nicht sest und wacker in seiner Haut sitzt, so hat man nichts abzugeben und Hand auszustrecken und Schutzund Stab zu sein . . .

Wie hat man diese Instinkte so umdeuten können, daß der Mensch als werthvoll empfindet, was seinem Selbst entgegengeht? wenn er sein Selbst einem andern Selbst preisgiebt! Oh über die psychologische Erbärmslichseit und Lügnerei, welche bisher in Kirche und kirchlich angekränkelter Philosophie das große Wort geführt hat!

Wenn der Mensch sündhaft ist, durch und durch, so darf er sich nur hassen. Im Grunde dürste er auch seine Mitmenschen mit keiner andern Empfindung behandeln wie sich selbst; Menschenliebe bedarf einer Rechtsfertigung, — sie liegt darin, daß Gott sie befohlen hat. — Hieraus folgt, daß alle die natürlichen Instinkte des Menschen (zur Liebe u. s. w.) ihm an sich unerlaubt scheinen und erst, nach ihrer Verleugnung, auf Grund

eines Gehorsams gegen Gott wieder zu Recht kommen ... Pascal, der bewunderungswürdige Logiker des Christensthums, gieng so weit! man erwäge sein Verhältniß zu seiner Schwester. "Sich nicht lieben machen" schien ihm christlich.

#### 389.

Erwägen wir, wie theuer sich ein solcher moralischer Kanon ("ein Ideal") bezahlt macht. (Seine Feinde sind — nun? Die "Egoisten".)

Der melancholische Scharfsinn der Selbstwerkleines rung in Europa (Pascal, Larochefoucauld), — die innere Schwächung, Entmuthigung, Selbstannagung der Nichtsbeerdenthiere, —

die beständige Unterstreichung der Mittelmäßigkeits= Eigenschaften als der werthvollsten (Bescheidenheit, in Reih und Glied, die Werkzeug-Natur), —

das schlechte Gewissen eingemischt in alles Selbstherrliche, Originale:

- die Unlust also: also Berdüsterung der Welt der Stärker-Gerathenen!
- das Heerdenbewußtsein in die Philosophie und Religion übertragen: auch seine Angstlichkeit.
- Lassen wir die psychologische Unmöglichkeit einer rein selbstlosen Handlung außer Spiel!

# 390.

Mein Schlußsat ist: daß der wirkliche Mensch einen viel höheren Werth darstellt als der "wünschbare" Mensch irgend eines bisherigen Ideals; daß alle "Wünsch= barkeiten" in Hinsicht auf den Menschen absurde und gefährliche Ausschweifungen waren, mit denen eine einzelne Art von Mensch ihre Erhaltungs= und Wachs=
thums=Bedingungen über der Menschheit als Gesetz auf=
hängen möchte; daß jede zur Herschaft gebrachte
"Wünschbarkeit" solchen Ursprungs dis jetzt den Werth
des Menschen, seine Kraft, seine Zukunstsgewißheit her=
abgedrückt hat; daß die Armseligkeit und Winkel=
Intellektualität des Menschen sich am meisten bloßstellt,
auch heute noch, wenn er wünscht; daß die Fähigkeit
des Menschen, Werthe anzusetzen, disher zu niedrig ent=
wickelt war, um dem thatsächlichen, nicht bloß "wünsch=
baren" Werthe des Menschen gerecht zu werden;
daß das Ideal bis jetzt die eigentlich welt= und mensch=
verleumdende Kraft, der Gisthauch über der Kealität,
die große Verführung zum Nichts war . . .

D. Kritif ber Worte Befferung, Bervoll= fommnung, Erhöhung.

#### 391.

Maaßstab, wonach der Werth der moralischen Werthschätzungen zu bestimmen ist.

Die übersehen e Grundthatsache: Widerspruch zwischen dem "Moralischerswerden" und der Erhöhung und Verstärkung des Typus Mensch.

Homo natura. Der "Wille zur Macht".

# 392.

Die Moralwerthe als Scheinwerthe, verglichen mit den physiologischen.

Das Nachdenken über das Allgemeinste ist immer rückständig: die letten "Bünschbarkeiten" über den Menschen z. B. sind von den Philosophen eigentlich niemals als Broblem genommen worden. Die "Berbefferung" des Menschen wird von ihnen allen naiv angesett, wie als ob wir durch irgend eine Intuition über das Fragezeichen hinausgehoben wären, warum gerade "verbessern"? Inwiefern ist es wünschbar, daß der Mensch tugendhafter wird? ober flüger? ober glüdlicher? Gesetzt, daß man nicht schon das "Warum?" des Menschen überhaupt kennt, so hat jede solche Absicht keinen Sinn; und wenn man das Eine will, wer weiß? vielleicht darf man dann das Andere nicht wollen? Ist die Vermehrung der Tugendhaftigkeit zugleich verträglich mit einer Vermehrung der Klugheit und Einsicht? Dubito; ich werde nur zu viel Gelegenheit haben, das Gegen= theil zu beweisen. Ift die Tugendhaftigkeit als Ziel im rigorosen Sinne nicht thatsächlich bisher im Widerspruch mit dem Glücklich-werden gewesen? braucht sie anderer= seits nicht das Unglück, die Entbehrung und Selbst= mißhandlung als nothwendiges Mittel? Und wenn die höchste Ginsicht das Ziel wäre, mußte man nicht eben damit die Steigerung des Glücks ablehnen? und die Gefahr, das Abenteuer, das Miftrauen, die Berführung als Weg zur Einficht wählen?... Und will man Glück, nun, so muß man vielleicht zu den "Armen des Beistes" fich gesellen.

# 394.

Die allgemeine Täuschung und Täuscherei im Gebiete ber sogenannten moralischen Besserung. —

Wir glauben nicht daran, daß ein Mensch ein Anderer wird, wenn er es nicht schon ist: d. h. wenn er nicht, wie es oft genug vorkommt, eine Bielheit von Bersonen, mindeftens von Ansätzen zu Personen, ist. In diesem Falle erreicht man, daß eine andre Rolle in den Vorderarund tritt, daß "der alte Mensch" zurückgeschoben wird ... Der Anblick ist verändert, nicht das Wesen ... Daß Jemand aufhört, gewisse Handlungen zu thun, ist ein bloßes fatum brutum, das die verschiedenste Deutung auläft. Selbst Das ist nicht immer damit erreicht, daß es die Gewöhnung an ein gewisses Thun aufhebt, den letten Grund dazu nimmt. Wer aus Fatum und Fähigkeit Verbrecher ift, verlernt nichts, sondern lernt immer hinzu: und eine lange Entbehrung wirft fogar als Tonicum auf sein Talent . . Für die Gesellschaft freilich hat gerade Das allein ein Interesse, daß Jemand gewisse Handlungen nicht mehr thut: sie nimmt ihn zu diesem Awecke aus den Bedingungen heraus, wo er gewisse Handlungen thun kann: das ist jedenfalls weiser, als das Unmögliche versuchen, nämlich Fatalität seines So=und=So=seins zu brechen. Die Kirche — und sie hat nichts gethan, als die antike Philosophie hierin abzulösen und zu beerben —, von einem andern Werthmaaße ausgehend und eine "Seele". das "Beil" einer Seele retten wollend, glaubt einmal an die fühnende Kraft der Strafe und sodann an die auslöschende Kraft der Vergebung: Beides sind Täuschungen bes religiösen Vorurtheils, — die Strafe sühnt nicht, die Bergebung löscht nicht aus, Gethanes wird nicht unsgethan gemacht. Damit, daß Jemand Etwas vergißt, ist bei Weitem nicht erwiesen, daß Etwas nicht mehr ift ... Eine That zieht ihre Consequenzen, im Menschen und außer dem Menschen, gleichgültig ob sie als bestraft,

"gefühnt", "vergeben" und "ausgelöscht" gilt, gleichsgültig ob die Kirche inzwischen ihren Thäter selbst zu einem Heiligen avancirt hat. Die Kirche glaubt an Dinge, die es nicht giebt, an "Seelen"; sie glaubt an Wirkungen, die es nicht giebt, an göttliche Wirkungen; sie glaubt an Zustände, die es nicht giebt, an Sünde, an Erlösung, an das Heil der Seele: sie bleibt überall bei der Oberfläche stehn, bei Zeichen, Gebärden, Worten, denen sie eine arbiträre Aussegung giebt. Sie hat eine zu Ende gedachte Methodik der psychologischen Falschmünzerei.

#### 395.

- "Die Krankheit macht den Menschen besser": diese berühmte Behauptung, der man durch alle Sahrhunderte begegnet, und zwar im Munde der Beisen ebenso als im Mund und Maule des Volks, giebt zu denken. Man möchte sich, auf ihre Bültigkeit hin, einmal erlauben zu fragen: giebt es vielleicht ein urfachliches Band zwischen Moral und Krankheit überhaupt? Die "Verbesserung des Menschen", im Großen betrachtet. 3. B. die unleugbare Milderung, Vermenschlichung, Berautmüthigung des Europäers innerhalb des letten Sahrtausends — ist sie vielleicht die Folge eines langen heimlich = unheimlichen Leidens und Migrathens. Ent= behrens, Berkümmerns? Hat "die Krankheit" den Europäer "beffer gemacht"? Dber anders gefragt: ift unfre Moralität — unfre moderne zärtliche Moralität in Europa, mit der man die Moralität des Chinesen vergleichen möge, — der Ausdruck eines physiologischen Rückgangs?... Man möchte nämlich nicht ableugnen können, daß jede Stelle der Geschichte, wo "der Mensch" sich in besonderer Bracht und Mächtigkeit des Typus

gezeigt hat, sofort einen plötlichen, gefährlichen, erup= tiven Charakter annimmt, bei dem die Menschlichkeit schlimm fährt; und vielleicht hat es in jenen Fällen, wo es anders scheinen will, eben nur an Muth oder Teinheit gesehlt, die Bsnchologie in die Tiefe zu treiben und den allgemeinen Satz auch da noch heraus= zuziehn: "je gefünder, je stärker, je reicher, fruchtbarer, unternehmender ein Mensch sich fühlt, um so "unmora» lischer' wird er auch." Ein peinlicher Gedanke! dem man durchaus nicht nachhängen foll! Gefetzt aber, man läuft mit ihm ein kleines, kurzes Augenblicken vorwärts, wie verwundert blickt man da in die Zukunft! Was würde sich dann auf Erden theurer bezahlt machen als gerade Das, was wir mit allen Kräften fordern die Bermenschlichung, die "Berbefferung", die wachsende "Civilifirung" des Menschen? Nichts wäre koftsvieliger als Tugend: benn am Ende hätte man mit ihr die Erde als Hospital: und "Jeder Icdermanns Krankenpfleger" ware der Weisheit letter Schluß. Freilich: man hatte dann auch jenen vielbegehrten "Frieden auf Erden"! Aber auch so wenig "Wohlgefallen an einander"! wenig Schönheit, Übermuth, Wagniß, Gefahr! So wenig "Werke", um derentwillen es sich lohnte, auf Erden zu leben! Ach! und gang und gar keine "Thaten" mehr! Alle großen Werke und Thaten, welche stehn geblieben sind und von den Wellen der Zeit nicht fortgespült wurden, — waren sie nicht alle im tiefsten Verstande große Unmoralitäten? . . .

# 396.

Die Priester — und mit ihnen die Halbpriester, die Philosophen — haben zu allen Zeiten eine Lehre Wahr-

heit genannt, beren erzieherische Wirkung wohlthätig war oder wohlthätig schien, — die "besserte". Sie gleichen damit einem naiven Heilkünstler und Wundermann aus dem Volke, der, weil er ein Gift als Heilmittel erprobt hat, leugnet, daß daßselbe ein Gift ist . . . "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen — nämlich unsre "Wahrsheiten": daß ist daß Priester-Raisonnement bis heute noch. Sie haben selbst verhängnistvoll genug ihren Scharssinn dahin verschwendet, dem "Beweiß der Kraft" (oder "aus den Früchten") den Vorrang, ja die Entschedung über alle Formen des Veweises zu geben. "Was gut macht, muß gut sein; was gut ist, kann nicht lügen" — so schließen sie unerbittlich —: "was gute Früchte trägt, das muß folglich wahr sein: es giebt kein anderes Eriterium der Wahrheit" . . .

Sofern aber das "Besser-machen" als Argument gilt, muß das Schlechter-machen als Widerlegung gelten. Man beweist den Irrthum damit als Irrthum, daß man das Leben Derer prüft, die ihn vertreten: ein Fehltritt, ein Laster widerlegt... Diese unanständigste Art der Gegnersschaft, die von Hinten und Unten, die Hunde-Art, ist insgleichen niemals ausgestorben: die Priester, sosen sie Psychologen sind, haben nie etwas interessanter gefunden, als an den Heimlichseiten ihrer Gegner zu schnüffeln, — sie beweisen ihr Christenthum damit, daß sie dei der "Welt" nach Schmutz suchen. Boran bei den Ersten der Welt, bei den "Genies": man erinnere sich, wie jederzeit in Deutschland gegen Goethe angekämpst worden ist (Klopstock und Herder giengen hierin mit "gutem Beispiel" voran, — Art läßt nicht von Art).

Man muß sehr unmoralisch sein, um durch die That Moral zu machen... Die Mittel der Moralisten sind die furchtbarsten Mittel, die je gehandhabt worden sind; wer den Muth nicht zur Unmoralität der That hat, taugt zu allem Übrigen, er taugt nicht zum Moralisten.

Die Moral ist eine Menagerie; ihre Voraussetzung, daß eiserne Stäbe nützlicher sein können als Freiheit, selbst für den Eingesangenen; ihre andere Voraussetzung, daß es Thierbändiger giebt, die sich vor surchtbaren Mitteln nicht fürchten, — die glühendes Sisen zu handshaben wissen. Diese schreckliche Species, die den Kampf mit dem wilden Thier aufnimmt, heißt sich "Priester".



Der Mensch, eingesperrt in einen eisernen Käsig von Frrthümern, eine Caricatur des Menschen geworden, frank, fümmerlich, gegen sich selbst böswillig, voller Haß auf die Antriebe zum Leben, voller Mißtrauen gegen Alles, was schön und glücklich ist am Leben, ein wandelndes Elend: diese künstliche, willkürliche, nachsträgliche Mißgeburt, welche die Priester aus ihrem Boden gezogen haben, den "Sünder": wie werden wir es erlangen, dieses Phänomen troß alledem zu rechtsfertigen?

ආ

Um billig von der Moral zu denken, muffen wir zwei zoologische Begriffe an ihre Stelle setzen: Zähmung der Bestie und Züchtung einer bestimmten Art.

Die Priester gaben zu allen Zeiten vor, daß sie "bessern" wollen . . . Aber wir Andern lachen, wenn ein Thierbändiger von seinen "gebesserten" Thieren reden wollte. Die Zähmung der Bestie wird in den meisten Fällen durch eine Schädigung der Bestie erreicht: auch der moralische Mensch ist kein besserer Mensch, sondern nur ein geschwächter. Aber er ist weniger schädlich . . .

398.

- Was ich mit aller Kraft deutlich zu machen wünsche: a) daß es keine schlimmere Verwechslung giebt, als wenn man Züchtung mit Zähmung verwechselt: was man gethan hat . . Die Züchtung ist, wie ich sie verstehe, ein Mittel der ungeheuren Krast-Aufspeicherung der Menschheit, sodaß die Geschlechter auf der Arbeit ihrer Vorsahren sortbauen können — nicht nur äußerlich, sondern innerlich, organisch aus ihnen herauswachsend, in's Stärfere . . .
- b) daß es eine außerordentliche Gefahr giebt, wenn man glaubt, daß die Menschheit als Ganzes sortwüchse und stärker würde, wenn die Individuen schlaff, gleich, durchschnittlich werden . . . Menschheit ist ein Abstraktum: das Ziel der Züchtung kann auch im einzelnsten Falle immer nur der stärkere Mensch sein (— der uns gezüchtete ist schwach, vergeuderisch, unbeständig —).

# 6. Schlußbetrachtung zur Kritik der Moral.

399.

Das sind meine Forderungen an cuch — sie mögen euch schlecht genug zu Ohren gehen —: daß ihr die

moralischen Werthschätzungen selbst einer Kritik unterziehen sollt. Daß ihr dem moralischen Gefühls-Impuls, welcher hier Unterwerfung und nicht Kritik verlangt, mit der Frage: "warum Unterwerfung?" Halt gebieten sollt. Daß ihr dies Verlangen nach einem "Warum?", nach einer Kritik der Moral, eben als eure jezige Form der Moralität selbst ansehen sollt, als die sublimste Art von Moralität, die euch und eurer Zeit Ehre macht. Daß eure Redlichkeit, euer Wille, euch nicht zu betrügen, sich selbst ausweisen nuß: "warum nicht? — Vor welchem Forum?"

#### 400.

Die brei Behauptungen:

Das Unvornehme ist das Höhere (Protest des "gemeinen Mannes");

das Widernatürliche ist das Höhere (Protest der Schlechtweggekommenen);

das Durchschnittliche ist das Höhere (Protest der Heerde, der "Mittleren").

In der Geschichte der Moral drückt sich also ein Wille zur Macht aus, durch den bald die Sklaven und Unterdrückten, bald die Mißrathnen und An-sich-Leidenden, bald die Mittelmäßigen den Versuch machen, die ihnen günstigsten Werthurtheile durchzussehen.

Insofern ist das Phänomen der Moral vom Standspunkt der Biologie aus höchst bedenklich. Die Moral hat sich disher entwickelt auf Unkosten: der Herrschensden und ihrer specifischen Instinkte, der Wohlgerathenen und schönen Naturen, der Unabhängigen und Privilegirten in irgend einem Sinne.

Die Moral ist also eine Gegenbewegung gegen die Bemühungen der Natur, es zu einem höheren Thpus zu bringen. Ihre Wirfung ist: Mißtrauen gegen das Leben überhaupt (insofern dessen Tendenzen als "unsmoralisch" empfunden werden), — Sinnlosigkeit, Widerssinn (insofern die obersten Werthe als im Gegensatz zu den obersten Instinkten empfunden werden), — Entartung und Selbstzerstörung der "höheren Naturen", weil gerade in ihnen der Conslikt bewußt wird.

#### 401.

Belche Berthe bisher obenauf waren.

Moral als oberster Werth, in allen Phasen der Philosophie (selbst bei den Steptikern). Resultat: diese Welt taugt nichts, es muß eine "wahre Welt" geben.

Was bestimmt hier eigentlich den obersten Werth? Was ist eigentlich Moral? Der Instinkt der décadence, es sind die Erschöpften und Enterbten, die auf diese Weise Rache nehmen und die Herren machen . . .

Historischer Nachweis: die Philosophen immer decadents, immer im Dienst der nihilistischen Religionen.

Der Instinkt der décadence, der als Wille zur Macht auftritt. Vorführung seines Systems der Mittel: absolute Unmoralität der Mittel.

Gesammteinsicht: die bisherigen obersten Werthe sind ein Specialfall des Willens zur Macht; die Moral selbst ift ein Specialfall der Unmoralität.

#### ჯ

Warum die gegnerischen Werthe immer unterlagen.

1. Wie war das eigentlich möglich? Frage: warum unterlag das Leben, die physiologische Wohlgerathenheit

überall? Warum gab es keine Philosophie des Ja, keine Religion des Ja? . . .

Die historischen Anzeichen solcher Bewegungen: die heidnische Religion. Dionysos gegen den "Gefreuzigten". Die Renaissance. Die Kunst.

2. Die Starken und die Schwachen: die Gesunden und die Kranken; die Ausnahme und die Regel. Es ist kein Aweisel, wer der Stärkere ist . . .

Gesammtaspekt der Geschichte: Ist der Mensch damit eine Ausnahme in der Geschichte des Lebens? — Einsprache gegen den Darwinismus. Die Mittel der Schwachen, um sich oben zu erhalten, sind Instinkte, sind "Menschlichkeit" geworden, sind "Institutionen"...

3. Nachweis dieser Herrschaft in unsern politischen Instinkten, in unsern socialen Werthurtheilen, in unsern Künsten, in unsern Wissenschaft.



Die Niedergangs=Instinkte sind Herr über die Aufgangs=Instinkte geworden . . . Der Wille zum Nichts ist Herr geworden über den Willen zum Leben!

- Ist das wahr? ift nicht vielleicht eine größere Garantie des Lebens, der Gattung in diesem Sieg der Schwachen und Mittleren? ist es vielleicht nur ein Mittel in der Gesammtbewegung des Lebens, eine TemposQerzögerung? eine Nothwehr gegen etwas noch Schlimmeres?
- Gesetzt, die Starken wären Herr, in Allem, und auch in den Werthschätzungen geworden: ziehen wir die Consequenz, wie sie über Krankheit, Leiden, Opfer denken würden! Eine Selbstverachtung der

Schwachen wäre die Folge; sie würden suchen, zu verschwinden und sich auszulöschen . . . Und wäre dies vielleicht wünschenswerth? - und möchten wir eigentlich eine Welt, in der die Nachwirkung der Schwachen. ihre Teinheit, Rucificht, Geistigfeit, Biegfamfeit fehlte? . . .

Wir haben zwei "Willen zur Macht" im Kampfe gesehn (im Specialfall: wir hatten ein Princip, dem Einen Recht zu geben, der bisher unterlag, und Dem, der bisher siegte, Unrecht zu geben): wir haben die "wahre Welt" als eine "erlogene Welt" und die Moral als eine Form der Unmoralität erfannt. Wir jagen nicht: "ber Stärfere hat Unrecht".

Wir haben begriffen, was bisher den oberften Werth bestimmt hat und warum es Herr geworden ift über die gegnerische Werthung —: es war numerisch stärker.

Reinigen wir jett die gegnerische Werthung von der Infektion und Halbheit, von der Entartung, in der sie uns Allen befannt ift.

Wiederherstellung der Natur: moralinfrei.

# 402.

Moral ein nützlicher Frethum, deutlicher, in Hinficht auf die größten und vorurtheilsfreiesten ihrer Körderer, eine nothwendig erachtete Lüge.

# 403.

Man darf sich die Wahrheit bis soweit zugestehn, als man bereits erhöht genug ift, um nicht mehr die Awangsschule des moralischen Frrthums 98

nöthig zu haben. — Falls man das Dasein moralisch beurtheilt, degoutirt es.

Man soll nicht falsche Personen erfinden, z. B. nicht sagen "die Natur ist grausam". Gerade einzusehen, daß es kein solches Centralwesen der Verant= wortlichkeit giebt, erleichtert!

Entwicklung der Menschheit. A. Macht über die Natur zu gewinnen und dazu eine gewisse Macht über sich. (Die Moral war nöthig, um den Menschen durchzusetzen im Kampf mit Natur und "wildem Thier".)

B. Ist die Macht über die Natur errungen, so kann man diese Macht benutzen, um sich selbst frei weiterzubilden: Wille zur Macht als Selbst erhöhung und Verstärkung.

#### 404.

Moral als Illusion der Gattung, um den Einzelnen anzutreiben, sich der Zukunft zu opfern: scheinbar ihm selbst einen unendlichen Werth zugestehend, sodaß er mit diesem Selbstbewußtsein andere Seiten seiner Natur thrannisirt und niederhält und schwer mit sich zufrieden ist.

Tiefste Dankbarkeit für Das, was die Moral bisher geleistet hat: aber jetzt nur noch ein Druck, der zum Verhängniß werden würde! Sie selbst zwingt als Redlichkeit zur Moralverneinung.

# 405.

Inwiefern die Selbstvernichtung der Moral noch ein Stück ihrer eigenen Kraft ist. Wir Europäer

haben das Blut solcher in uns, die für ihren Glauben gestorben sind; wir haben die Moral furchtbar und ernst genommen, und es ist nichts, was wir ihr nicht irgendwie geopfert haben. Andrerseits: unfre geistige Feinheit ist wesentlich durch Gewissens=Vivisektion erreicht worden. Wir wissen das "Wohin?" noch nicht, zu dem wir getrieben werden, nachdem wir uns bergestalt von unfrem alten Boden abgelöft haben. Aber dieser Boden selbst hat und die Kraft angezüchtet, die und jett hinaustreibt in die Ferne, in's Abenteuer, durch die wir in's Uferlose, Unerprobte, Unentdeckte hinausgestoßen werden, - es bleibt uns feine Bahl, wir muffen Eroberer sein, nachdem wir kein Land mehr haben, wo wir heimisch sind, wo wir "erhalten" möchten. Ein verborgenes Ja treibt uns dazu, das stärker ift, als alle unfre Reins. Unfre Stärke felbst duldet uns nicht mehr im alten morschen Boden: wir wagen uns in die Weite, wir wagen uns daran: die Welt ist noch reich und unentdeckt, und selbst Zu-Grunde-gehn ist besser als halb und giftig werden. Unfre Stärke felbst zwingt uns auf's Meer, dorthin, wo alle Sonnen bisher unter= gegangen sind: wir wissen um eine neue Welt . . .

# III.

# Kritik der Philosophie.

# 1. Allgemeine Betrachtungen.

#### 406.

Thun wir einigen Aberglauben von uns ab, ber in Bezug auf Philosophen bisher gang und gäbe war!

#### 407.

Die Philosophen sind eingenommen gegen den Schein, den Wechsel, den Schmerz, den Tod, das Körpersliche, die Sinne, das Schicksal und die Unfreiheit, das Zwecklose.

Sie glauben erstens an: die absolute Erkenntniß, 2) an die Erkenntniß um der Erkenntniß willen, 3) an die Tugend und Glück im Bunde, 4) an die Erkennsbarkeit der menschlichen Handlungen. Sie sind von instinktiven Werthbestimmungen geleitet, in denen sich frühere Culturzustände spiegeln (gefährlichere).

# **40**8.

Was fehlte den Philosophen? 1) historischer Sinn, 2) Kenntniß der Physiologie, 3) ein Ziel gegen die Zustunft hin. — Eine Kritik zu machen, ohne alle Fronie und moralische Verurtheilung.

Die Philosophen 1) hatten von jeher das wunderbare Bermögen zur contradictio in adjecto; 2) sie trauten den Begriffen ebenso unbedingt, als sie den Sinnen mißstrauten: sie erwogen nicht, daß Begriffe und Worte unser Erbgut aus Zeiten sind, wo es in den Köpfen sehr dunkel und anspruchslos zugieng.

Was am letten den Philosophen aufdämmert: sie müssen sich die Begriffe nicht mehr nur schenken lassen, nicht nur sie reinigen und aushellen, sondern sie allererst machen, schaffen, hinstellen und zu ihnen überreden. Visher vertraute man im Ganzen seinen Begriffen, wie als einer wunderbaren Mitgist aus irgendwelcher Wunder-Welt: aber es waren zuletzt die Erbschaften unser fernsten, ebenso dümmsten als gescheidtesten Vorsahren. Es gehört diese Pietät gegen Das, was sich in uns vorsindet, vielleicht zu dem moralischen Element im Erkennen. Zunächst thut die absolute Sepsis gegen alle überlieferten Begriffe noth (wie sie vielleicht schon einmal Ein Philosoph besessen hat Plato natürlich —, denn er hat das Gegentheil gelehrt).

# 410.

Gegen die erkenntnißtheoretischen Dogmen tief mißtrauisch, liebte ich es, bald aus diesem, bald aus jenem Fenster zu blicken, hütete mich, mich darin sestzusetzen, hielt sie für schädlich, — und zuletzt: ist es wahrscheinlich, daß ein Werkzeug seine eigene Tauglichkeit kritisiren kann?? — Worauf ich Acht gab, war vielmehr, daß niemals eine erkenntnißtheoretische Skepsis oder Dogmatik ohne Hintergedanken entstanden ist, — daß sie einen Werth zweiten Ranges hat, sobald man erwägt, was im Grunde zu dieser Stellung zwang.

Grundeinsicht: sowohl Kant als Segel, als Schopenshauer — sowohl die steptisch-epochistische Haltung, als die historisirende, als die pessimistische — sind moraslischen Ursprungs. Ich sah Niemanden, der eine Kritik der moralischen Werthgefühle gewagt hätte: und den spärlichen Versuchen, zu einer Entstehungsgeschichte dieser Gefühle zu kommen (wie bei den englischen und deutschen Darwinisten) wandte ich bald den Rücken. —

Wie erklärt sich Spinoza's Stellung, seine Berneinung und Ablehnung der moralischen Werthurtheile? (Es war eine Consequenz seiner Theodicee!)

# 411.

Moral als höchste Abwerthung. — Entweder ist unste Welt das Werk und der Ausdruck (der modus) Gottes: dann muß sie höchst vollkommen sein (Schluß Leibnizens . . .) — und man zweiselte nicht, was zur Vollkommenheit gehöre, zu wissen —, dann kann das Böse, das Übel nur scheindar sein (radikaler bei Spinoza die Begriffe Gut und Böse) oder muß aus dem höchsten Zweck Gottes abgeleitet sein (— etwa als Folge einer besonderen Gunsterweisung Gottes, der zwischen Gut und Böse zu wählen erlaubt: das Privislegium, kein Automat zu sein; "Freiheit" auf die Gesahr hin, sich zu vergreisen, salsch zu wählen . . . z. B. bei Simplicius im Commentar zu Epistet).

Ober unsere Welt ist unvollkommen, das Übel und die Schuld sind real, sind determinirt, sind absolut ihrem Wesen inhärent; dann kann sie nicht die wahre

Welt sein: dann ist Erkenntniß eben nur der Weg, sie zu verneinen, dann ist sie eine Verirrung, welche als Verirrung erkannt werden kann. Dies die Meinung Schopenhauer's auf Grund Kantischer Voraussetzungen. Noch desperater Pascal: er begriff, daß dann auch die Erkenntniß corrupt, gefälscht sein müsse, — daß Offensbarung noth thue, um die Welt auch nur als verneinenswerth zu begreifen . . .

#### 412.

Aus der Gewöhnung an unbedingte Autoritäten ift zulett ein tiefes Bedürfniß nach unbedingten Autoritäten entstanden: - so start, daß es selbst in einem fritischen Zeitalter, wie dem Rant's, dem Bedürfniß nach Rritik sich als überlegen bewies und, in einem gewissen Sinne, Die ganze Arbeit des fritischen Verstandes sich unterthänig und zu Nutze zu machen wußte. — Es bewies in der darauf folgenden Generation, welche durch ihre historischen Instinkte nothwendig auf das Relative jeder Autorität hingelenkt wurde, noch Gin Mal seine Überlegenheit, als es auch die Hegel'sche Entwicklungs= Philosophie, die in Philosophie umgetaufte Historie, selbst sich dienstbar machte und die Geschichte als die fortschreitende Selbstoffenbarung, Selbstüberbietung ber moralischen Ideen hinstellte. Seit Blato ift die Philosophie unter der Herrschaft der Moral. Auch bei seinen Borgängern spielen moralische Interpretationen entscheidend hinein (bei Anaximander das Zu-Grunde-gehn aller Dinge als Strafe für ihre Emancipation vom reinen Sein; bei Beratlit die Regelmäßigkeit der Erscheinungen als Zeugniß für den sittlich rechtlichen Charafter des gesammten Werdens).

Durch moralische Hinterabsichten ist der Gang der Philosophie bisher am meisten aufgehalten worden.

### 414.

Man hat zu allen Zeiten die "schönen Gefühle" für Argumente genommen, den "gehobenen Busen" für den Blasedalg der Gottheit, die Überzeugung als "Kriterium der Wahrheit", das Bedürfniß des Gegners als Fragezeichen zur Weisheit: diese Falscheit, Falschmünzerei geht durch die ganze Geschichte der Philosophie. Die achtbaren, aber nur spärlichen Steptifer abgerechnet, zeigt sich nirgends ein Instinkt von intellektueller Nechtschaffenheit. Zulet hat noch Kant in aller Unschuld diese Denker-Corruption mit dem Vegriff "praktische Vernunft" zu verwissenschaftlichen gesucht: er erfand eigens eine Vernunft dafür, in welchen Fällen man sich nicht um die Vernunft zu kümmern brauche: nämlich wenn das Vedürfniß des Herzens, wenn die Moral, wenn die "Pflicht" redet.

# 415.

Hegel: seine populäre Seite die Lehre vom Krieg und den großen Männern. Das Recht ist bei dem Siegreichen: er stellt den Fortschritt der Menschheit dar. Versuch, die Herrschaft der Moral aus der Geschichte zu beweisen.

Kant: ein Reich der moralischen Werthe, uns ent= zogen, unsichtbar, wirklich.

Hegel: eine nachweisbare Entwicklung, Sichtbarwerdung des moralischen Reichs. Wir wollen uns weder auf die Kantische noch Hegel'sche Manier betrügen lassen: — wir glauben nicht mehr, wie sie, an die Moral und haben folglich auch keine Philosophien zu gründen, damit die Moral Necht behalte. Sowohl der Kriticismus als der Historiscismus hat für uns nicht darin seinen Reiz: — nun, welchen hat er denn? —

#### 416.

Die Bedeutung der deutschen Philosophie (Hegel): einen Pantheismus auszudenken, bei dem das Böse, der Irrthum und das Leid nicht als Argumente gegen Göttlichkeit empfunden werden. Diese grandiose Initiative ist mißbraucht worden von den vorshandenen Mächten (Staat u. s. w.), als sei damit die Vernünstigkeit des gerade Herschieden sanktionirt.

Schopenhauer erscheint dagegen als hartnäckiger Moral-Mensch, welcher endlich, um mit seiner moralischen Schätzung Necht zu behalten, zum Welt-Verneiner wird. Endlich zum "Mystiker".

Icht: wie ist die Häßlichkeit der Welt möglich? — Ich nahm den Willen zur Schönheit, zum Verharren in gleichen Formen, als ein zeitweiliges Erhaltungs und Heilmitel: fundamental aber schien mir das ewigs Schaffende als das ewigs Zerstörens Müssende gebunden an den Schmerz. Das Häßliche ist die Betrachtungsform der Dinge unter dem Willen, einen Sinn, einen neuen Sinn in das Sinnloszgewordene zu legen: die angehäufte Kraft, welche den Schaffenden zwingt, das Visherige als unhaltbar, mißrathen, versneinungswürdig, als häßlich zu fühlen! —

Meine erste Lösung: die dionysische Weissheit. Lust an der Vernichtung des Edelsten und am Anblick wie er schrittweise in's Verderben geräth: als Lust am Kommenden, Zukünftigen, welches triumphirt über das vorhandene noch so Gute. Dionysisch: zeitweilige Identifikation mit dem Princip des Lebens (Wollust des Märtyrers einbegriffen).

Meine Neuerungen. — Beiter-Entwicklung des Pessimismus: der Pessimismus des Intellekts; die moralische Kritik, Auflösung des letzen Trostes. Erkenntniß der Zeichen des Verfalls: umschleiert durch Wahn jedes starke Handeln; die Cultur isolirt, ist unsgerecht und dadurch stark.

- 1) Mein Anstreben gegen den Verfall und die zunehmende Schwäche der Persönlichkeit. Ich suchte ein neues Centrum.
  - 2) Unmöglichkeit biefes Strebens erfannt.
- 3) Darauf gieng ich weiter in der Bahn der Auflösung, darin fand ich für Einzelne neue Kraftquellen. Wir müssen Zerstörer sein! — Ich erfannte, daß der Zustand der Auflösung, in der einzelne Wesen sich vollenden können wie nie ein Abbild und Einzelfall des allgemeinen Dasseins ist. Gegen die lähmende Empfindung der allsemeinen Auslösung und Unvollendung hielt ich die ewige Wiederkunft.

#### 418.

Man sucht das Bild der Welt in der Philosophie, bei der es uns am freisten zu Muthe wird; d. h. bei

der unser mächtigster Trieb sich frei fühlt zu seiner Thätigkeit. So wird es auch bei mir stehn!

#### 419.

Die deutsche Philosophie als Ganzes — Leibniz, Rant, Begel, Schopenhauer, um die Großen zu nennen - ift die gründlichste Art Romantif und Beimweh, die es bisher gab: das Verlangen nach dem Besten. was jemals war. Man ist nirgends mehr heimisch, man verlangt zulett nach Dem zurück, wo man irgendwie heimisch sein kann, weil man dort allein heimisch sein möchte: und das ist die griechische Welt! Aber gerade dorthin sind alle Brücken abgebrochen, - ausge= nommen die Regenbogen der Begriffe! Und die führen überall hin, in alle Heimaten und "Baterlander", die es für Briechen-Seelen gegeben hat! Freilich: man muß fehr fein sein, sehr leicht, sehr dunn, um über diese Brücken zu schreiten! Aber welches Glück liegt schon in diesem Willen zur Geistigkeit, fast zur Geisterhaftigkeit! Wie ferne ist man damit von "Druck und Stoß", von der mechanischen Tölvelei der Naturwissenschaften, von dem Jahrmarkts=Lärme der "modernen Ideen"! Man will jurud, durch die Rirchenväter zu den Briechen, aus bem Norden nach dem Süden, aus den Formeln zu ben Formen; man genießt noch den Ausgang des Alterthums, das Christenthum, wie einen Zugang zu ihm, wie ein gutes Stuck alter Welt felber, wie ein gligerndes Mosaik antiker Begriffe und antiker Werthurtheile. Arabesten, Schnörkel, Rototo scholaftischer Abstraktionen - immer noch beffer, nämlich feiner und dünner. als die Bauern= und Böbel=Wirklichkeit des europäischen Nordens, immer noch ein Protest höherer Geistigkeit

gegen den Bauernfrieg und Böbel-Aufstand, der über ben geistigen Geschmack im Norden Europa's Herr geworden ist und welcher an dem großen "ungeistigen Menschen", an Luther, seinen Anführer hatte: — in Diesem Betracht ift deutsche Philosophie ein Stück Gegenreformation, sogar noch Renaissance, mindestens Wille aur Renaissance, Wille fortaufahren in der Ent= beckung des Alterthums, in der Aufgrabung der antiken Philosophie, vor Allem der Vorsokratiker — der best= verschütteten aller griechischen Tempel! Bielleicht, daß man einige Jahrhunderte später urtheilen wird, daß Philosophiren darin seine eigentliche alles deutsche Mürde habe, ein schrittweises Wiedergewinnen antifen Bodens zu sein, und daß jeder Anspruch auf "Driginalität" fleinlich und lächerlich klinge im Verhältniß zu jenem höheren Anspruche der Deutschen, das Band, das zerriffen schien, neu gebunden zu haben, das Band mit den Griechen, dem bisher höchst gearteten Indus "Mensch". Wir nähern uns heute allen jenen grundsätzlichen Formen der Weltauslegung wieder, welche der griechische Geist, in Anaximander, Heraklit, Parmenides, Empedofles, Demokrit und Anaragoras, erfunden hat, - wir werden von Tag zu Tag grie= chischer, querft, wie billig, in Begriffen und Werthschätzungen, gleichsam als gräcisirende Gespenster: aber dereinst hoffentlich auch mit unserem Leibe! Hierin liegt (und lag von jeher) meine Hoffnung für das deutsche Wesen!

# 420.

Ich will Niemanden zur Philosophie überreden: es ist nothwendig, es ist vielleicht auch wünschenswerth, daß der Philosoph eine feltene Pflanze ist. Nichts ist

mir widerlicher als die lehrhafte Anpreisung der Philossphie, wie bei Seneca oder gar Cicero. Philosophie hat wenig mit Tugend zu thun. Es sei mir erlaubt zu sagen, daß auch der wissenschaftliche Mensch etwas Grundsverschiedenes vom Philosophen ist. — Was ich wünsche ist: daß der echte Begriff des Philosophen in Deutschsland nicht ganz und gar zu Grunde gehe. Es giebt so viele halbe Wesen aller Art in Deutschland, welche ihr Mißrathensein gern unter einem so vornehmen Namen verstecken möchten.

#### 421.

Ich muß das schwierigste Ideal des Philossophen aufstellen. Das Lernen thut's nicht! Der Gelehrte ist das Heerdenthier im Reiche der Erkenntniß, — welcher forscht, weil es ihm befohlen und vorgemacht worden ist. —

#### 422.

Aberglaube über den Philosophen: Verwechslung mit dem wissenschaftlichen Menschen. Als ob die Werthe in den Dingen steckten und man sie nur festzuhalten hätte! Inwiesern sie unter der Einslüsterung gegebener Werthe sorschen (ihr Haß auf Schein, Leib u. s. w.). Schopenhauer in Vetress der Moral (Hohn über den Utilitarismus). Zuletz geht die Verzwechslung so weit, daß man den Darwinismus als Philosophie betrachtet: und jetzt ist die Herrschaft bei den wissenschaftlichen Menschen. Auch die Franzosen wie Taine suchen oder meinen zu suchen, ohne die Werthmaaße schon zu haben. Die Niederwerfung vor den "Facten", eine Art Cultus. Thatsächlich verznichten sie die bestehenden Werthschätzungen.

Erflärung dieses Migverständnisses. Der Befehlende entsteht selten; er mißdeutet sich selber. Man will durchaus die Antorität von sich ablehnen und in die Umftande seten. - In Deutschland gehört die Schätzung des Kritikers in die Geschichte der erwachenden Männlichkeit. Lessing u. f. w. (Napoleon über Goethe). Thatfächlich ist diese Bewegung durch die deutsche Romantik wieder rückgängig gemacht: und der Ruf der deutschen Philosophie bezieht sich auf sie, als ob mit ihr die Gefahr der Stepfis beseitigt fei, und der Glaube bewiesen werden könne. In Hegel culminiren beide Tendenzen: im Grunde verallgemeinert er die Thatsache der deutschen Kritik und die Thatsache der deutschen Romantik, — eine Art von dialektischem Fatalismus, aber zu Ehren des Geistes, thatsächlich mit Unterwerfung des Philosophen unter die Wirklichkeit. Der Rritifer bereitet vor: nicht mehr!

Mit Schopenhauer dännmert die Aufgabe des Philossophen: daß es sich um eine Bestimmung des Werthes handle: immer noch unter der Herrschaft des Eudäsmonismus. Das Ideal des Pessimismus.

#### 423.

Theorie und Praxis. — Verhängnisvolle Unterscheidung, wie als ob es einen eignen Erkenntnißstrieb gebe, der, ohne Rücksicht auf Fragen des Nutens und Schadens, blindlings auf die Wahrheit losgehe: und dann, davon abgetrennt, die ganze Welt der prakstischen Interessen. . .

Dagegen suche ich zu zeigen, welche Instinkte hinter all diesen reinen Theoretikern thätig gewesen sind, — wie sie allesammt fatalistisch im Bann ihrer Instinkte

auf Etwas losgiengen, das für sie "Wahrheit" war, für sie und nur für sie. Der Kampf der Systeme, sammt dem der erkenntnißtheoretischen Skrupel, ist ein Kampf ganz bestimmter Instinkte (Formen der Vitalität, des Niedergangs, der Stände, der Rassen u. s. w.).

Der sogenannte Erkenntnistrieb ist zurücksauführen auf einen Aneignungs und Überwältisgungstrieb: diesem Triebe solgend haben sich die Sinne, das Gedächtniß, die Instinkte u. s. w. entwickelt. Die möglichst schnelle Reduktion der Phänomene, die Ökonomie, die Akkumulation des erworbenen Schapes an Erkenntniß (d. h. angeeigneter und handlich gemachter Welt) . . .

Die Moral ist deshalb eine so curiose Wissenschaft, weil sie im höchsten Grade praktisch ist: sodaß die reine Erkenntnisposition, die wissenschaftliche Rechtschaffenheit sofort preisgegeben wird, sobald die Moral ihre Antworten fordert. Die Moral sagt: ich brauche manche Antworten, — Gründe, Argusmente; Strupel mögen hinterdrein kommen, oder auch nicht —.

"Wie soll gehandelt werden?" — Denkt man nun nach, daß man mit einem souverän entwickelten Thpus zu thun hat, von dem seit unzähligen Jahrtausenden "gehandelt" worden ist, und alles Instinkt, Zweckmäßigskeit, Automatismus, Fatalität geworden ist, so kommt Einem die Dringlichkeit dieser Moral-Frage sogar ganz komisch vor.

"Wie soll gehandelt werden?" — Moral war immer ein Mißverständniß: thatsächlich wollte eine Art, die ein Fatum so und so zu handeln im Leibe hatte, sich recht= fertigen, indem sie ihre Norm als Universalnorm auf= decretiren wollte... "Wie soll gehandelt werden?" ist keine Ursache, sondern eine Wirkung. Die Moral folgt, das Ideal kommt am Ende.

— Andrerseits verräth das Austreten der moralischen Strupel (anders ausgedrückt: das Bewußtwerden der Werthe, nach denen man handelt) eine gewisse Krankshaftigkeit; starke Zeiten und Völker reslektiren nicht über ihr Recht, über Principien zu handeln, über Instinkt und Vernunst. Das Bewußtwerden ist ein Zeichen davon, daß die eigentliche Moralität, d. h. Instinktschwißheit des Handelns, zum Teusel geht . . Die Moralisten sind, wie jedes Mal, daß eine neue VewußtseinssWelt geschaffen wird, Zeichen einer Schädigung, Verarmung, Desorganisation. — Die TiefsInstinktiven haben eine Schen vor dem Logisiren der Pssichten: unter ihnen sinder man pyrrhonistische Gegner der Dialektik und der Erkennbarkeit überhaupt . . . Eine Tugend wird mit "um" widerlegt . . .

Thesis: das Auftreten der Moralisten gehört in die

Beiten, wo es zu Ende geht mit der Moralität.

Thesis: der Moralist ist ein Auflöser der moralischen Instinkte, so sehr er deren Wiederhersteller zu sein glaubt.

Thesis: Das, was den Moralisten thatsächlich treibt, sind nicht moralische Instinkte, sondern die Instinkte der decadence, übersett in die Formeln der Moral (— er empfindet das Unsicherwerden der Instinkte als Coxruption).

Thesis: die Instinkte der decadence, die durch die Moralisten über die Instinkt-Moral starker Rassen und Zeiten Herr werden wollen, sind

1) die Instinkte der Schwachen und Schlechtwegs gekommenen:

- 2) die Inftinkte der Ausnahmen, der Solitären, der Ausgelöften, des abortus im Hohen und Geringen;
- 3) die Instinkte der Habituell-Leidenden, welche eine noble Auslegung ihres Zustandes brauchen und deshalb so wenig als möglich Physiologen sein dürfen.

Tartufferie der Wissenschaftlichkeit. — Man muß nicht Wiffenschaftlichkeit affektiren, wo es noch nicht Beit ist, wissenschaftlich zu sein; aber auch der wirkliche Forscher hat die Eitelkeit von sich zu thun, eine Art von Methode zu affektiren, welche im Grunde noch nicht an der Zeit ift. Chenso Dinge und Gedanken, auf die anders gekommen ist, nicht mit einem falschen Arrangement von Deduktion und Dialektik zu "fälschen". So fälscht Kant in seiner "Moral" seinen innewendigen psychologischen Hang; ein neuerliches Beisviel ist Berbert Svencer's Ethik. — Man soll die Thatsache, wie uns unfre Gedanken gekommen find, nicht verhehlen und Die tiefsten und unerschöpftesten Bücher perderben. werden wohl immer etwas von dem aphoristischen und plötslichen Charafter von Bascal's Pensées haben. Die treibenden Kräfte und Werthschätzungen sind lange unter der Oberfläche; was hervorkommt, ist Wirkung.

Ich wehre mich gegen alle Tartüfferie von falscher Wissenschaftlichkeit:

- 1) in Bezug auf die Darlegung, wenn sie nicht der Genesis der Gedanken entspricht;
- 2) in den Ansprüchen auf Methoden, welche vielleicht zu einer bestimmten Zeit der Wissenschaft noch gar nicht möglich sind;

3) in den Ansprüchen auf Objektivität, auf kalte Unpersönlichkeit, wo, wie bei allen Werthschätzungen, wir mit zwei Worten von uns und unsren inneren Erlebnissen erzählen. Es giebt lächerliche Arten von Sitelkeit, z. B. Saint-Beuve's, der sich zeitlebens geärgert hat, hier und da wirklich Wärme und Leidenschaft im "Für" und "Wider" gehabt zu haben, und es gern aus seinem Leben weggelogen hätte.

#### 425.

"Objektivität" am Philosophen: moralischer Indifferentismus gegen sich, Blindheit gegen die guten und schlimmen Folgen: Unbedenklichkeit im Gebrauch gefährlicher Mittel; Perversität und Vielheit des Charakters als Borzug errathen und ausgenüßt.

Meine tiefe Gleichgültigkeit gegen mich: ich will keinen Vortheil aus meinen Erkenntnissen und weiche auch den Nachtheilen nicht aus, die sie mit sich bringen. — Hier ist eingerechnet Das, was man Verderbuiß des Charafters nennen könnte; diese Perspektive liegt außershalb: ich handhabe meinen Charafter, aber denke weder daran, ihn zu verstehen, noch ihn zu verändern, — der persönliche Calcul der Tugend ist mir nicht einen Augenblick in den Kopf gekommen. Es scheint mir, daß man sich die Thore der Erkenntniß zumacht, sobald man sich sür seinen persönlichen Fall interessirt — oder gar sür das "Heil seiner Seele"! . . . Man nuß seine Moralität nicht zu wichtig nehmen und sich ein bescheidenes Ansrecht auf deren Gegentheil nicht nehmen lassen.

Gine Art Erbreichthum an Moralität wird hier vielleicht vorausgesetzt: man wittert, daß man viel davon verschwenden und zum Fenster hinauswerfen kann, ohne badurch sonderlich zu verarmen. Niemals sich versuch fühlen, "schöne Seclen" zu bewundern; sich ihnen immer überlegen wissen. Den Tugend-Ungeheuern mit einem innerlichen Spott begegnen; deniaiser la vertu—geheimes Vergnügen.

Sich um sich selber rollen; kein Wunsch, "besser" ober überhaupt nur "anders" zu werden. Zu interessirt, um nicht Fangarme ober Netze jeder Moralität nach den Dingen auszuwersen —

#### 426.

Bur Psychologie des Psychologen. Psychologen, wie sie erst vom 19. Jahrhundert ab möglich sind: nicht mehr jene Eckensteher, die drei, vier Schritt vor sich blicken und beinahe zufrieden sind, in sich hinein zu graben. Wir Psychologen der Zufunft — wir haben wenig guten Willen zur Selbstbeobachtung: wir nehmen es fast als ein Zeichen von Entartung, wenn ein Inftrument "fich felbst zu erkennen" sucht: wir find Instrumente der Erkenntnig und möchten die gange Naivetät und Präcifion eines Instrumentes haben, folglich dürfen wir uns selbst nicht analysiren, nicht "tennen". Erstes Merkmal von Selbsterhaltungs-Instinkt bes großen Psychologen: er sucht sich nie, er hat kein Auge, fein Interesse, feine Neugierde für sich . . . Der aroke Egoismus unfres dominirenden Willens will es so von uns, daß wir hübsch vor uns die Augenschließen, — daß wir als "unpersönlich", "desinteresse", "objektiv" erscheinen muffen! — oh wie fehr wir das Gegentheil davon find! Nur weil wir in einem ercentris ichen Grade Psychologen sind.

Wir sind keine Bascals, wir sind nicht sonderlich am "Heil der Scele", am eigenen Glück, an der eigenen

Tugend interessirt. — Wir haben weder Zeit noch Neusgierde genug, uns dergestalt um uns selbst zu drehn. Es steht, tieser angesehn, sogar noch anders: wir mißtrauen allen Nabelbeschauern aus dem Grunde, weil uns die Selbstbeobachtung als eine Entartungsform des psychologischen Genie's gilt, als ein Fragezeichen am Instinkt des Psychologen: so gewiß ein Maler-Auge entartet ist, hinter dem der Wille steht, zu sehn, um zu sehn.

# 2. Bur Kritik ber griechischen Philosophie.

#### 427.

Das Erscheinen der griechischen Philosophen von Sokrates an ist ein Symptom der décadence; die antishellenischen Instinkte kommen oben auf . . .

Noch ganz hellenisch ift der "Sophist" — einsgerechnet Anagagoras, Demokrit, die großen Jonier —; aber als Übergangsform. Die Polis verliert ihren Glauben an die Einzigkeit ihrer Cultur, an ihr Herren Recht über jede andere Polis . . . Man tauscht die Cultur, d. h. "die Götter" aus, — man verliert dabei den Glauben an das Allein-Vorrecht des deus autochthonus. Das Gut und Böse verschiedener Abkunft mischt sich: die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt fich: . . Das ist der "Sophist" . . .

Der "Philosoph" dagegen ist die Reaktion: er will die alte Tugend. Er sieht die Gründe des Verfalls im Verfall der Institutionen, er will alte Institutionen; — er sieht den Verfall im Verfall der Autorität: er sucht nach neuen Autoritäten (Reise in's Ausland, in

fremde Litteraturen, in exotische Religionen . . .); — er will die ideale Polis, nachdem der Begriff "Polis" sich überlebt hatte (ungefähr wie die Juden sich als "Bolk" seithielten, nachdem sie in Knechtschaft gefallen waren). Sie interessiren sich für alle Tyrannen: sie wollen die Tugend mit force majeure wiederherstellen.

Allmählich wird alles Echthellenische verantwortslich gemacht für den Verfall (und Plato ist genau so undankbar gegen Peristes, Homer, Tragödie, Rhetorik, wie die Propheten gegen David und Saul). Der Niedergang von Griechenland wird als Einwand gegen die Grundlagen der hellenischen Eultur verstanden: Grundirrthum der Philosophen —. Schluß: die griechische Welt geht zu Grunde. Ursache: Homer, der Mythos, die antise Sittlichseit u. s. w.

Die antihellenische Entwicklung des Philosophen-Werthurtheils: — das Ügyptische ("Leben nach dem Tode" als Gericht . . .); — das Semitische (die "Würde des Weisen", der "Scheich"); — die Pythagoreer, die unterirdischen Culte, das Schweigen, die Jenseits-Furchtmittel, die Mathematik: religiöse Schätzung, eine Art Verschr mit dem kosmischen All; — das Priesterliche, Assetische, Transsendente; — die Dialektik, ich denke, es ist eine abscheuliche und pedantische Begriffsklauberei schon in Plato? — Niedergang des guten geistigen Geschmacks: man empfindet das Häsliche und Klappernde aller direkten Dialektik bereits nicht mehr.

Neben einander gehen die beiden decadence-Bewegungen und Extreme: a) die üppige, liebenswürdigboshafte, prunf- und funstliebende decadence und b) die Verdüsterung des religiös-moralischen Pathos, die stoische Selbst-Verhärtung, die platonische Sinnen-Verleumdung, die Vorbereitung des Bodens für das Christenthum.

Wie weit die Verderbniß der Phychologen durch die Moral Idiosynkrasie geht: — Niemand der alten Philosophen hat den Muth zur Theorie des "unfreien Willens" gehabt (d. h. zu einer die Moral negirenden Theorie); — Niemand hat den Muth gehabt, das Thyische der Lust, jeder Art Lust ("Glück") zu definiren als Gefühl der Macht: denn die Lust an der Macht galt als unmoralisch; — Niemand hat den Muth gehabt, die Tugend als eine Folge der Unmoralität (eines Machtwillens) im Dienste der Gattung (oder der Rasse oder der Polis) zu begreisen (denn der Machtwille galt als Unmoralität).

Es fommt in der ganzen Entwicklung der Moral keine Wahrheit vor: alle Begriffs-Clemente, mit denen gearbeitet wird, sind Fiktionen; alle Phychologica, an die man sich hält, sind Fälschungen; alle Formen der Logik, welche man in dies Neich der Lüge einschleppt, sind Sophismen. Was die Moral-Philosophen selbst auszeichnet, das ist die vollkommene Absenz jeder Sauberskeit, jeder Selbstzucht des Intellekts: sie halten "schöne Gefühle" für Argumente: ihr "geschwellter Busen" dünkt ihnen der Vlasedag der Gottheit . . Die Moral-Philosophie ist die skabröse Periode in der Geschichte des Geistes.

Das erste große Beispiel: unter dem Namen der Moral, als Patronat der Moral ein unerhörter Unfug ausgeübt, thatsächlich eine décadence in jeder Hinsficht. Man kann nicht streng genug darauf insistiren, daß die großen griechischen Philosophen die décadence jedweder griechischen Tüchtigkeit repräsentiren und contagiös machen . . . Diese gänzlich abstrakt

gemachte "Tugend" war die größte Verführung, sich selbst abstrakt zu machen: d. h. sich herauszulösen.

Der Augenblick ift sehr merkvürdig: die Sophisten streisen an die erste Kritik der Moral, die erste Einssicht über die Moral: — sie stellen die Mehrheit (die lokale Bedingtheit) der moralischen Werthurtheile neben einander; — sie geben zu verstehen, daß jede Moral sich dialektisch rechtsertigen lasse: d. h. sie errathen, wie alle Begründung einer Moral nothwendig sophistisch sein muß, — ein Saß, der hinterdrein im allergrößten Stil durch die antiken Philosophen von Plato an (dis Kant) bewiesen worden ist; — sie stellen die erste Wahrsheit hin, daß eine "Moral an sich", ein "Gutes an sich" nicht existirt, daß es Schwindel ist, von "Wahrheit" auf diesem Gebiete zu reden.

Wo war nur die intellektuelle Rechtschaffen= heit damals?

Die griechische Cultur der Sophisten war aus allen griechischen Instinkten herausgewachsen; sie gehört zur Eultur der Peristeischen Zeit, so nothwendig wie Plato nicht zu ihr gehört: sie hat ihre Vorgänger in Heraklit, in Demokrit, in den wissenschaftlichen Typen der alten Philosophie; sie hat in der hohen Cultur des Thukydides z. B. ihren Ausdruck. Und — sie hat schließlich Recht bekommen: jeder Fortschritt der erkenntnistheoretischen und moralistischen Erkenntniß hat die Sophisten restistuirt . . Unste heutige Denkweise ist in einem hohen Grade heraklitisch, demokritisch und protagoreisch . . . es genügte zu sagen, daß sie protagoreisch sei: weil Protagoras die beiden Stücke Heraklit und Demokrit in sich zusammennahm.

(Plato: ein großer Cagliostro, — man denke, wie ihn Epikur beurtheilte; wie ihn Timon, der Freund

Phrrho's, beurtheilte — — Steht vielleicht die Rechtschaffenheit Plato's außer Zweifel? . . . Aber wir wissen zum Mindesten, daß er als absolute Wahrheit gelehrt wissen wollte, was nicht einmal bedingt ihm als Wahrsheit galt: nämlich die Sonders Existenz und Sonders Unsterblichkeit der "Seelen".)

#### 429.

Die Sophisten sind nichts weiter als Realisten: sie formuliren die Allen gang und gäben Werthe und Praktiken zum Rang der Werthe, — sie haben den Muth, den alle starken Geister haben, um ihre Unsmoralität zu wissen. . .

Glaubt man vielleicht, daß diese kleinen griechischen Freistädte, welche sich vor Wuth und Eifersucht gern aufgefressen hätten, von menschenfreundlichen und rechtschaffenen Principien geleitet wurden? Macht man vielsleicht dem Thukydides einen Vorwurf aus seiner Rede, die er den athenischen Gesandten in den Mund legt, als sie mit den Meliern über Untergang oder Unterwerfung verhandeln?

Innitten dieser entsetzlichen Spannung von Tugend zu reden war nur vollendeten Tartüffs möglich — oder Abseits-Gestellten, Einsiedlern, Flüchtlingen und Auswanderern aus der Realität . . . Alles Leute, die negirten, um selber seben zu können —

Die Sophisten waren Griechen: als Sokrates und Plato die Partei der Tugend und Gerechtigkeit nahmen, waren sie Juden oder ich weiß nicht was —. Die Taktik Grote's zur Vertheidigung der Sophisten ist falsch: er will sie zu Chrenmännern und Morals Standarten erheben, — aber ihre Chre war, keinen

Schwindel mit großen Worten und Tugenden zu treiben . . .

## 430.

Die große Vernunft in aller Erziehung zur Moral war immer, daß man hier die Sicherheit eines Instinkts zu erreichen suchte: sodaß weder die gute Abssicht noch die guten Mittel als solche erst in's Vewußtscin traten. So wie der Soldat exercitt, so sollte der Wensch handeln lernen. In der That gehört dieses Unsbewußtsein zu jeder Art Vollkommenheit: selbst noch der Wathematiker handhabt seine Combinationen unsbewußt...

Was bedeutet nun die Reaktion des Sokrates, welcher die Dialektik als Weg zur Tugend anempfahl und sich darüber lustig machte, wenn die Moral sich nicht logisch zu rechtsertigen wußte? . . . Aber eben das Letztere gehört zu ihrer Güte, — ohne Unbewußtheit taugt sie nichts! . . . Scham erregen war ein nothwens diges Attribut des Vollkommenen! . . .

Es bedeutet exakt die Auflösung der griechischen Instinkte, als man die Beweisbarkeit als Borausssetzung der persönlichen Tüchtigkeit in der Tugend vorsaustellte. Es sind selbst Typen der Auflösung, alle diese großen "Tugendhaften" und Wortemacher.

In praxi bedeutet es, daß die moralischen Urtheile aus ihrer Bedingtheit, aus der sie gewachsen sind und in der allein sie Sinn haben, aus ihrem griechischen und griechischen Grund und Boden ausgerissen werden und, unter dem Anschein von Sublimirung, entnatürlicht werden. Die großen Begriffe "gut", "gerecht" werden losgemacht von den Boraussetzungen, zu denen sie gehören, und als frei gewordne "Ideen"

Gegenstände der Dialektik. Man sucht hinter ihnen eine Wahrheit, man nimmt sie als Entitäten oder als Zeichen von Entitäten: man erdichtet eine Welt, wo sie zu Hause sind, wo sie herkommen . . .

In summa: der Unfug ist auf seiner Spize bereits bei Plato . . . Und nun hatte man nöthig, auch den abstraft=vollkommenen Menschen hinzu zu erssinden: — gut, gerecht, weise, Dialektiker — kurz, die Vogelscheuche des antiken Philosophen: eine Pflanze, aus jedem Voden losgelöst; eine Menschlichkeit ohne alle bestimmten regulirenden Instinkte; eine Tugend, die sich mit Gründen "beweist". Das vollkommen absurde "Individuum" an sich! die Unnatur höchsten Ranges . . .

Kurz, die Entnatürlichung der Moralwerthe hatte zur Consequenz, einen entartenden Thous des Menschen zu schaffen, — "den Guten", "den Glücklichen", "den Weisen". — Sofrates ist ein Moment der tiefsten Perversität in der Geschichte der Werthe.

## 431.

Sokrates. — Dieser Umschlag des Geschmacks zu Gunsten der Dialektik ist ein großes Fragezeichen. Was geschah eigentlich? — Sokrates, der Noturier, der ihn durchsetzte, kan mit ihm über einen vornehmeren Geschmack, den Geschmack der Vornehmen, zum Sieg: — der Pöbel kam mit der Dialektik zum Sieg. Vor Sokrates lehnte man seitens aller guten Gesellschaft die dialektische Manier ab; man glaubte, daß sie bloßstellte; man warnte die Jugend vor ihr. Wozu diese Etalage von Gründen? Wozu eigentlich beweisen? Gegen Andere hatte man die Antorität. Man befahl: das genügte. Unter sich, inter pares, hat man das Hers

kommen, auch eine Autorität: und, zuguterletzt, man "verstand sich"! Man fand gar keinen Plat für Dialektik.— Auch miktraute man foldbem offnen Bräsentiren seiner Argumente. Alle honnetten Dinge halten ihre Gründe nicht so in der Hand. Es ist etwas Unauständiges darin, alle fünf Finger zu zeigen. Was sich "beweisen" läßt, ift wenig werth. — Daß Dialeftik Mißtrauen erregt, daß sie wenig überredet, das weiß übrigens der Instinkt der Redner aller Barteien. Nichts ist leichter wegzuwischen als ein Dialektiker=Effekt. Dialektik kann nur eine Nothwehr sein. Man muß in der Noth sein, man muß sein Recht zu erzwingen haben: eher macht keinen Gebrauch von ihr. Die Juden waren deshalb Dialektiker, Reineke Fuchs war es, Sokrates war es. Man hat ein schonungsloses Werkzeug in der Man kann mit ihr tyrannisiren. Man stellt bloß, indem man fiegt. Man überläßt feinem Opfer den Nachweis, fein Idiot zu sein. Man macht wüthend und hülflos, während man felber falte, triumphirende Bernünftigkeit bleibt, - man depotenzirt die Intelligenz seines Gegners. — Die Fronie des Dialektikers ist eine Form der Böbel=Rache: die Unterdrückten haben ihre Kerocität in den kalten Messerstichen des Sullogismus . . .

Bei Plato, als bei einem Menschen der überreizbaren Sinnlichseit und Schwärmerei, ist der Zauber des Begriffs so groß gewesen, daß er unwillfürlich den Begriff als eine Idealform verehrte und vergötterte. Dialektiks Trunkenheit: als das Bewußtsein, mit ihr eine Herrschaft über sich auszuüben — als Werkzeug des Machtwillens.

Das Problem des Sokrates. — Die beiden Begenfage: die tragische Befinnung, die sofratische Gefinnung, — gemessen an dem Gesetz des Lebens.

Inwiefern die sokratische Gesinnung ein Phänomen der décadence ift: inwiefern aber noch eine ftarke Besundheit und Kraft im ganzen Habitus, in der Dialektik und Tüchtigkeit, Straffheit des wissenschaftlichen Menschen sich zeigt (- bie Gesundheit bes Plebejers; beffen Bosheit, esprit frondeur, beffen Scharffinn, beffen Canaille au fond, im Zaum gehalten burch bie Klugheit; "häßlich").

Berhählichung: Die Selbstverhöhnung, die dialettische Durre, die Klugheit als Thrann gegen ben "Thrannen" (den Instinkt). Es ift Alles übertrieben. ercentrisch, Caricatur an Sofrates, ein buffo mit ben Instinkten Boltaire's im Leibe. Er entdeckt eine neue Art Agon; er ist der erste Fechtmeister in den vornehmen Kreisen Athens; er vertritt nichts als die höchste Klugheit: er nennt sie "Tugend" (- er errieth fie als Rettung: es stand ihm nicht frei, klug zu sein, es war de riguour); sich in Gewalt haben, um mit Gründen und nicht mit Affetten in ben Rampf gu treten (— die List des Spinoza, — das Aufdroseln der Affekt= Brrthumer); — entdecken, wie man Jeden fängt, den man in Affekt bringt, entdecken, daß der Affekt unlogisch procedirt; Ubung in der Selbstver= spottung, um das Rancune-Gefühl in ber Burgel zu schädigen.

Sch suche zu begreifen, aus welchen partiellen und idiosnntratischen Rustanden das sofratische Problem ableitbar ift: seine Gleichsetzung von Bernunft = Tugend

= Glück. Mit diesem Absurdum von Identitätslehre hat er bezaubert: die antike Philosophie kam nicht wieder davon los . . .

Absoluter Mangel an objektivem Interesse: Haß gegen die Wissenschaft: Idiosynkrasie, sich selbst als Problem zu fühlen. Akustische Hallucinationen bei Sokrates: morbides Element. Mit Moral sich abgeben widersteht am meisten, wo der Geist reich und unabhängig ist. Wie kommt es, daß Sokrates Moral Monoman ist? — Alle "praktische" Philosophie tritt in Nothlagen sofort in den Vordergrund. Moral und Religion als Hauptinteressen sind Nothstands Zeichen.

## 433.

— Die Klugheit, Helle, Härte und Logicität als Waffe wider die Wildheit der Triebe. Letztere müffen gefährlich und untergangdrohend sein: sonst hat es keinen Sinn, die Klugheit bis zu dieser Tyrannei auszubilden. Aus der Klugheit einen Tyrannen machen:
— aber dazu müffen die Triebe Tyrannen sein. Dies das Problem. — Es war sehr zeitgemäß damals. Verzunft wurde = Tugend = Glück.

Lösung: Die griechischen Philosophen stehen auf der gleichen Grundthatsache ihrer inneren Ersahrungen wie Sokrates: fünf Schritt weit vom Erceß, von der Anarchie, von der Aussichweifung, — alles decadence-Menschen. Sie empfinden ihn als Arzt: Logit als Wille zur Macht, zur Selbstherrschaft, zum "Glück". Die Wildsheit und Anarchie der Instinkte dei Sokrates ist ein decadence-Symptom. Die Supersötation der Logik und der Bernunftshelligkeit insgleichen. Beide sind Ubnormitäten, Beide gehören zu einander.

Kritik. Die décadence verräth sich in dieser Praesokkupation des "Glücks" (d. h. des "Heils der Seele", d. h. seinen Zustand als Gefahr empfinden). Ihr Fanatismus des Interesses für "Glück" zeigt die Pathoslogie des Untergrundes: es war ein Lebensinteresse. Vernünstig sein oder zu Grunde gehn war die Altersnative, vor der sie Alle standen. Der Moralismus der griechischen Philosophen zeigt, daß sie sich in Gefahr fühlten . . .

#### 434.

Warum Alles auf Schauspielerei hinaus= fam. - Die rudimentäre Psinchologie, welche nur die bewußten Momente des Menschen rechnete (als Ur= sachen), welche "Bewußtheit" als Attribut der Seele nahm, welche einen Willen (d. h. eine Absicht) hinter allem Thun suchte: sie hatte nur nöthig, auf die Frage, erstens: Was will der Mensch? zu antworten: Das Glück (man durfte nicht fagen "Macht": das wäre unmoralisch gewesen); - folglich ist in allem Handeln des Menschen eine Absicht, mit ihm das Glück zu erreichen. Zweitens: wenn thatsächlich der Mensch das Blück nicht erreicht, woran liegt das? An den Fehlgriffen in Bezug auf die Mittel. — Beldes ift unfehlbar bas Mittel gum Blück? Antwort: die Tugend. - Warum die Tugend? - Beil sie die höchste Bernünftigkeit ist und weil Bernünftigkeit den Fehler unmöglich macht, sich in den Mitteln zu vergreifen: als Vernunft ift die Tugend der Weg zum Glück. Die Dialektik ist das beständige Handwert der Tugend, weil sie alle Trübung des Intellefts, alle Affekte ausschließt.

Thatsächlich will ber Mensch nicht bas "Glück"... Lust ist ein Gefühl von Macht: wenn man die Affekte ausschließt, so schließt man die Zustände aus, die am höchsten das Gefühl der Macht, folglich Luft geben. Die höchste Vernünftigkeit ist ein kalter, flarer Bustand, der fern davon ift, jenes Gefühl von Glück zu geben, das der Rausch jeder Art mit sich bringt . . .

Die antiken Philosophen bekämpfen alles, was berauscht, — was die absolute Kälte und Neutralität des Bewußtseins beeinträchtigt . . . Sie waren consequent, auf Grund ihrer falschen Boraussetzung: daß Bewußtfein der hohe, der oberfte Auftand sei, die Voraussegung der Vollkommenheit, — während das Gegentheil wahr ist —

Soweit gewollt wird, soweit gewußt wird, giebt es feine Vollkommenheit im Thun irgendwelcher Art. Die antifen Philosophen waren die größten Stumper ber Praxis, weil sie sich theoretisch verurtheilten, zur Stümperei . . . In praxi lief Alles auf Schauspielerei hinaus: — und wer dahinter fam, Pyrrho z. B., urtheilte wie Jedermann, nämlich daß in der Güte und Recht= schaffenheit die "fleinen Leute" den Philosophen weit über sind.

Alle tieferen Naturen des Alterthums haben Efel an den Philosophen der Tugend gehabt; man sah Streithämmel und Schauspieler in ihnen. (Urtheil über Blato: feitens Epikur's, feitens Byrrho's).

Resultat: In der Praxis des Lebens, in der Gebuld, Gute und gegenseitigen Förderung sind ihnen die fleinen Leute über: — ungefähr das Urtheil, wie es Dostoiewsky oder Tolstoi für seine Muschits in Anspruch nimmt: fie sind philosophischer in der Praxis, sie haben eine beherztere Urt, mit dem Nothwendigen fertig zu werden . . .

Bur Kritif des Philosophen. — Es ist ein Selbstbetrug der Philosophen und Moralisten, damit aus der décadence herauszutreten, daß sie gegen dieselbe ankämpfen. Das steht außerhalb ihres Willens: und, so wenig sie es anerkennen, später entdeckt man, wie sie zu den kräftigsten Förderern der décadence gehört haben.

Nehmen wir die Philosophen Griechenlands, z. B. Plato. Er löste die Instinkte ab von der Polis, vom Wettkamps, von der militärischen Tüchtigkeit, von der Kunst und Schönheit, von den Mysterien, von dem Glauben an Tradition und Großväter... Er war der Versührer der nobles: er selbst verführt durch den roturier Sokrates... Er negirte alle Voraussehungen des "vornehmen Griechen" von Schrot und Korn, nahm Dialektik in die Alltags-Praxis auf, conspirirte mit den Tyrannen, trieb Zukunskspolitik und gab das Beispiel der vollkommensten In sinkt zub lösung vom Alten. Er ist tief, leidenschaftlich in allem Antishellenischen...

Sie stellen der Reihe nach die thpischen decadence-Formen dar, diese großen Philosophen: die moralischereligiöse Idiosynkrasie, den Anarchismus, den Nihilismus (ἀδιάφορα), den Chnismus, die Verhärtung, den Hedonismus, den Reaktionismus.

Die Frage vom "Glück", von der "Tugend", vom "Heil der Seele" ift der Ausdruck der physiologischen Widersprüchlichkeit in diesen Niedergangsnaturen: es sehlt in den Instinkten das Schwergewicht, das Wohin.

Inwiefern die Dialektik und der Glaube an die Vernunft noch auf moralischen Vorurtheilen Bei Blato find wir als einstmalige Bewohner einer intelligiblen Welt des Guten noch im Besitz eines Bermächtniffes jener Zeit: die göttliche Dialektik, als aus dem Guten stammend, führt zu allem Guten (- also gleichsam "zurück" —). Auch Descartes hatte einen Begriff davon, daß in einer chriftlich-moralischen Grundbentweise, welche an einen auten Gott als Schöpfer der Dinge glaubt, die Wahrhaftigkeit Gottes erft uns unfre Sinnesurtheile verbürat. Abseits von einer religiösen Sanktion und Verburgung unfrer Sinne und Bernünftigkeit — woher sollten wir ein Recht auf Bertrauen gegen bas Dasein haben! Daß bas Denfen gar ein Maaß des Wirklichen sei, — daß was nicht gedacht werden kann, nicht ist, - ist ein plumpes non plus ultra einer moralistischen Bertrauensseligkeit (auf ein effentielles Wahrheits-Princip im Grund der Dinge), an sich eine tolle Behauptung, der unfre Erfahrung in jedem Augenblicke widerspricht. Wir können gerade gar nichts denken, inwiefern es ist . . .

## 437.

Die eigentlichen Philosophen der Griechen sind die vor Sokrates (— mit Sokrates verändert sich etwas). Das sind alles vornehme Personnagen, abseits sich stellend von Bolk und Sitte, gereist, ernst bis zur Düsterkeit, mit langsamem Auge, den Staatsgeschäften und der Diplomatie nicht fremd. Sie nehmen den Weisen alle großen Conceptionen der Dinge vorweg: sie stellen sie

selber dar, sie bringen sich in System. Nichts giebt einen höheren Begriff vom griechischen Geist, als diese plößeliche Fruchtbarkeit an Typen, als diese ungewollte Vollständigkeit in der Aufstellung der großen Möglichkeiten des philosophischen Ideals. — Ich sehe nur noch Eine vriginale Figur in dem Kommenden: einen Spätling, aber nothwendig den letzten, — den Nihilisten Phrrho:
— er hat den Instinkt gegen alles Das, was inzwischen obenauf gekommen war, die Sokratiker, Plato, den Artisten Detimismus Heraklitä. (Phrrho greift über Protagoras zu Demokrit zurück...)



Die weise Müdigkeit: Byrrho. Unter den Riedrigen leben, niedrig. Rein Stolz. Auf die gemeine Art leben: ehren und glauben, was Alle glauben. Auf der Hut aegen Wiffenschaft und Geift, auch Alles, was blaht ... Einfach: unbeschreiblich geduldig, unbekümmert, mild. απάθεια, mehr noch πραύτης. Ein Buddhist Griechenland, zwischen dem Tumult der Schulen aufgewachsen; spät gekommen; ermüdet; der Protest des Müden gegen den Gifer der Dialeftifer; der Unglaube des Müden an die Wichtigkeit aller Dinge. Er hat Allexander gefehn, er hat die indischen Buger gefehn. Auf solche Späte und Raffinirte wirkt alles Niedrige, alles Arme, alles Idiotische selbst verführerisch. narkotifirt: das macht ausstrecken (Pascal). Sie em= pfinden andrerseits, mitten im Bewimmel und verwechselt mit Jedermann, ein wenig Wärme: sie haben Bärme nöthig, diese Müden . . . Den Widerspruch überwinden; fein Wettfampf; fein Wille zur Auszeichnung: die griechischen Inftinkte verneinen. (Pyrrho lebte mit seiner Schwester zusammen, die Hebamme war.) Die Weisheit verkleiben, daß sie nicht mehr auszeichnet; ihr einen Mantel von Armuth und Lumpen geben; die niedrigsten Verrichtungen thun: auf den Markt gehn und Milchschweine verkausen. . . Süßigkeit; Helle; Gleichgültigkeit; keine Tugenden, die Gebärden brauchen: sich auch in der Tugend gleichsehen: letzte Selbstüberswindung, letzte Gleichgültigkeit.

Phrrho, gleich Spikur, zwei Formen der griechischen décadence: verwandt, im Haß gegen die Dialektik und gegen alle schauspielerischen Tugenden — Beides zusammen hieß damals Philosophie —; absichtlich Das, was sie lieben, niedrig achtend; die gewöhnlichen, selbst verachteten Namen dafür wählend; einen Zustand darsstellend, wo man weder krank, noch gesund, noch lebendig, noch todt ist... Epikur naiver, idhllischer, dankbarer; Phrrho gereister, verlebter, nihilistischer... Sein Leben war ein Protest gegen die große Identitätslehre (Glück — Tugend — Erkenntniß). Das rechte Leben fördert man nicht durch Wissenschaft: Weisheit macht nicht "weise"... Das rechte Leben will nicht Glück, sieht ab von Glück...

# 438.

Der Kampf gegen den "alten Glauben", wie ihn Epikur unternahm, war, im strengen Sinne, der Kampf gegen das präexistente Christenthum, — der Kampf gegen die bereits verdüsterte, vermoralisirte, mit Schuldsgefühlen durchsäuerte, alt und krank gewordene alte Welt.

Nicht die "Sittenverderbniß" des Alterthums, sondern gerade seine Vermoralisirung ist die Voraussetzung, unter der allein das Christenthum über dasselbe Herr werden konnte. Der Moral=Fanatismus (kurz: Plato) hat das Heidenthum zerstört, indem er seine Werthe umwerthete und seiner Unschuld Gift zu trinken gab. — Wir sollten endlich begreisen, daß, was da zerstört wurde, das Höhere war, im Vergleich mit Dem, was Herr wurde! — Das Christenthum ist aus der psychoslogischen Verderbniß gewachsen, hat nur auf verderbtem Boden Wurzel gesaßt.

#### 439.

Wissenschaftlichkeit: als Dressur ober als Instinkt. — Bei den griechischen Philosophen sehe ich einen Niedergang der Instinkte: sonst hätten sie nicht dermaaßen sehlgreisen können, den bewußten Zustand als den werthvolleren anzuseßen. Die Intensität des Bewußtseins steht im umgekehrten Berhältniß zur Leichtigkeit und Schnelligkeit der cerebralen Übermittelung. Dort regierte die umgekehrte Meinung über den Instinkt: was immer das Zeichen geschwächter Instinkte ist.

Wir müssen in der That das vollkommene Leben dort suchen, wo es am wenigsten mehr bewußt wird (d. h. seine Logik, seine Gründe, seine Mittel und Absichten, seine Nüglichkeit sich vorführt). Die Kückskehr zur Thatsache des don sens, des dan homme, der "kleinen Leute" aller Art. Sinmagazinirte Rechtschuffenheit und Klugheit seit Geschlechtern, die sich niemals ihrer Principien bewußt wird und selbst einen kleinen Schauder vor Principien hat. Das Verlangen nach einer raisonnirenden Tugend ist nicht raisonnabel... Sin Philosoph ist mit einem solchen Verlangen compromittirt.

Wenn durch Übung in einer ganzen Reihe von Geschlechtern die Moral gleichsam einmagazinirt worden ift - also die Feinheit, die Vorsicht, die Tapferkeit, die Billiafeit —, so strahlt die Gesammtkraft dieser aufgehäuften Tugend selbst noch in die Sphäre aus, wo Die Rechtschaffenheit am seltensten, in die geistige Sphäre. In allem Bewußtwerden drückt fich ein Unbehagen des Organismus aus; es soll etwas Neues versucht werden, es ift Nichts genügend zurecht dafür, es giebt Mühsal, Spannung, Uberreiz, — das Alles ist eben Bewußtwerden . . . Das Genie sitzt im Instinkt; die Büte ebenfalls. Man handelt nur vollkommen, sofern man instinktiv handelt. Auch moralisch betrachtet ist alles Denken, das bewußt verläuft, eine bloße Tentative, zumeist das Widerspiel der Moral. Die wissenschaftliche Rechtschaffenheit ist immer ausgehängt, wenn der Denker anfängt zu raisonniren: man mache die Brobe, man lege die Weisesten auf die Goldwage, indem man sie Moral reden macht . . .

Das läßt sich beweisen, daß alles Denken, das bewußt verläuft, auch einen viel niedrigeren Grad von Moralität darstellen wird, als das Denken desselben, sofern es von seinen Instinkten geführt wird.

## 441.

Der Kampf gegen Sofrates, Plato, die sämmtlichen sofratischen Schulen geht von dem tiefen Instinkt aus, daß man den Wenschen nicht besser macht, wenn man ihm die Tugend als beweisdar, als gründesordernd darstellt . . . Zuletzt ist es die mesquine Thatsache, daß ber agonale Instinkt alle diese gebornen Dialektiker dazu zwang, ihre Personal=Fähigkeit als oberste Eigenschaft zu verherrlichen und alles übrige Gute als bedingt durch sie darzustellen. Der antiwissenschaftliche Geist dieser ganzen "Philosophie": sie will Recht behalten.

#### 442.

Das ist außerordentlich. Wir finden von Anfang der griechischen Philosophie an einen Kampf gegen die Wissenschaft, mit den Mitteln einer Erkenntnistheorie, resp. Stepsis: und wozu? Immer zu Gunften der Moral . . . (Der Haß gegen die Physiker und Arzte.) Sofrates, Aristipp, Die Megarifer, Die Chnifer, Epifur, Pyrrho — General-Anfturm gegen die Erkenntniß zu Gunften der Moral . . . (Haß auch gegen die Dialektik.) Es bleibt ein Problem: sie nähern sich der Sophistik, um die Wiffenschaft loszuwerden. Andererfeits find die Physiker alle so weit unterjocht, um das Schema der Wahrheit, des wahren Seins in ihre Jundamente aufzunehmen: z. B. das Atom, die vier Glemente (Juxtaposition des Seienden, um die Vielheit und Beränderung zu erklären —). Verachtung gelehrt gegen die Objektivität des Interesses: Rückkehr zu dem praktischen Interesse, zur Versonal=Nüplichkeit aller Erfenntnik . . .

Der Rampf gegen die Wissenschaft richtet sich gegen 1) deren Pathos (Objektivität), 2) deren Mittel (d. h. gegen deren Nüplichkeit), 3) deren Resultate (als kindisch).

Es ist berselbe Kampf, ber später wieder von Seiten ber Kirche, im Namen der Frömmigkeit, geführt wird: sie erbt das ganze antike Rüftzeug zum Kampfe. Die Erkenntnißtheorie spielt dabei dieselbe Rolle wie bei Kant, wie bei den Indern . . . Man will sich nicht darum zu bekümmern haben: man will freie Hand behalten für seinen "Weg".

Wogegen wehren sie sich eigentlich? Gegen die Berbindlichkeit, gegen die Gesetzlichkeit, gegen die Nöthigung Hand in Hand zu gehn —: ich glaube, man nennt das Freiheit . . .

Darin drückt sich die décadence aus: der Instinkt der Solidarität ist so entartet, daß die Solidarität als Thrannei empfunden wird: sie wollen keine Autorität, keine Solidarität, keine Einordnung in Reih und Glied zu unedler Langsamkeit der Bewegung. Sie hassen das Schrittweise, das Tempo der Wissenschaft, sie hassen Richt-anlangen-wollen, den langen Athem, die Personal-Indissernz des wissenschaftlichen Menschen.

#### 443.

Im Grunde ist die Moral gegen die Wissenschaft feindlich gesinnt: schon Sokrates war dies — und zwar deshald, weil die Wissenschaft Dinge als wichtig nimmt, welche mit "gut" und "böse" nichts zu schaffen haben, folglich dem Gesühl für "gut" und "böse" Gewicht nehmen. Die Moral nämlich will, daß ihr der ganze Mensch und seine gesammte Kraft zu Diensten sei: sie hält es für die Verschwendung eines Solchen, der zum Verschwenden nicht reich genug ist, wenn der Mensch sich ernstlich um Pflanzen und Sterne kümmert. Deshald gieng in Griechenland, als Sokrates die Krankseit des Moralisirens in die Wissenschaftlichseit abwärts; eine Höhe, wie die in der Gesinnung eines

Demokrit, Hippokrates und Thukydides, ist nicht zum zweiten Male erreicht worden.

#### 444.

Problem des Philosophen und des wissensichaftlichen Menschen. — Einfluß des Alters; des pressive Gewohnheiten (Stubenhocken à la Kant; Übersarbeitung; unzureichende Ernährung des Gehirns; Lesen). Wesentlicher: ob nicht ein décadence-Symptom schon in der Richtung auf solche Allgemeinheit gegeben ist; Objektivität als Willenssdigregation (— so fern bleiben können . . .). Dies setzt eine große Abiaphorie gegen die starken Triebe voraus: eine Art Isolation, Ausnahmestellung, Widerstand gegen die Normal-Triebe.

Thous: die Loslösung von der Heimat; in immer weitere Kreise; der wachsende Exotismus; das Stumm-werden der alten Imperative ——; gar dieses beständige Fragen "wohin?" ("Glück") ist ein Zeichen der Herauslösung aus Organisationsformen, Heraussbruch.

Problem: ob der wissenschaftliche Mensch eher noch ein decadence-Symptom ist, als der Philosoph: — er ist als Ganzes nicht losgelöft, nur ein Theil von ihm ist absolut der Erkenntniß geweiht, dressirt für eine Ecke und Optik —, er hat hier alle Tugenden einer starken Rasse und Gesundheit nöthig, große Strenge, Männlichkeit, Klugheit. Er ist mehr ein Symptom hoher Vielfachheit der Eustur, als von deren Müdigkeit. Der decadence-Gelehrte ist ein schlechter Gelehrter. Während der decadence-Philosoph, bisher wenigstens, als der typische Philosoph galt.

Nichts ist seltener unter den Philosophen als instellektuelle Rechtschaffenheit: vielleicht sagen sie das Gegentheil, vielleicht glauben sie es selbst. Aber ihr ganzes Handwerk bringt es mit sich, daß sie nur gewisse Wahrheiten zulassen; sie wissen, was sie beweisen müssen, sie erkennen sich beinahe daran als Philosophen, daß sie über diese "Wahrheiten" einig sind. Da sind z. B. die moralischen Wahrheiten. Aber der Glaube an Moral ist noch kein Beweis von Moralität: es giebt Fälle — und der Fall der Philosophen gehört hierher —, wo ein solcher Glaube einsach eine Unmoralität ist.

#### 446.

Was ist benn am Philosophen rückständig?
— Daß er seine Qualitäten als nothwendige und einzige Qualitäten lehrt, um zum "höchsten Gut" zu gelangen (z. B. Dialektik, wie Plato). Daß er alle Arten Mensch gradatim aufsteigen läßt zu seinem Typus als dem höchsten. Daß er geringschäßt, was sonst geschäßt wird, — daß er eine Klust aufreißt zwischen den obersten priesterlichen Werthen und den weltlichen. Daß er weiß, was wahr ist, was Gott ist, was das Ziel ist, was der Weg ist. . . Der typische Philosoph ist hier absolut Dogmatiker; — wenn er Skepsis nöthig hat, so ist es, um von seiner Hauptsache dogmatisch reden zu dürsen.

# 447.

Der Philosoph gegen die Rivalen, z. B. gegen die Wissenschaft: da wird er Steptiker; da behält er sich

eine Form der Erkenntniß vor, die er dem wissenschaftlichen Menschen abstreitet; da geht er mit dem Priester Hand in Hand, um nicht den Verdacht des Atheismus, Materialismus zu erregen; er betrachtet einen Angriff auf sich als einen Angriff auf die Moral, die Tugend, die Keligion, die Ordnung, — er weiß seine Gegner als "Verführer" und "Unterminirer" in Verruf zu bringen: da geht er mit der Macht Hand in Hand.

Der Philosoph im Kampf mit andern Philosophen:
— er sucht sie dahin zu drängen, als Anarchisten, Unsgläubige, Gegner der Antorität zu erscheinen. In summa: soweit er kämpft, kämpft er ganz wie ein Priester, wie eine Priesterschaft.

# 3. Wahrheit und Jrrthum der Philosophen.

## 448.

Philosophie von Kant definirt als "Wissenschaft von den Grenzen der Vernunft"!!

## 449.

Philosophie als die Kunst, die Wahrheit zu entstecken: so nach Aristoteles. Dagegen die Spikureer, die sich die sensualistische Theorie der Erkenntniß des Aristoteles zu Rute machten: gegen das Suchen der Wahrheit ganz ironisch und ablehnend; "Philosophie als eine Kunst des Lebens".

Die drei großen Naivetäten: Erfenntniß als Mittel zum Glück (als ob . . . .), als Mittel zur Tugend (als ob . . . .), als Mittel zur "Verneinung des Lebens", — insofern sie ein Mittel zur Enttäuschung ist — (als ob . . . .)

#### 451.

Daß es eine "Wahrheit" gebe, der man sich irgende wie nähern könne —!

## 452.

Der Irrthum und die Unwissenheit sind verhängnißvoll. — Die Behauptung, daß die Wahrheit da sei und daß es ein Ende habe mit der Unwissenheit und dem Irrthum, ist eine der größten Verführungen, die es giebt. Gesetzt, sie wird geglaubt, so ist damit der Wille zur Prüfung, Forschung, Vorsicht, Versuchung lahm gelegt: er kann selbst als frevelhaft, nämlich als Zweisel an der Wahrheit gelten . . .

Die "Wahrheit" ist folglich verhängnißvoller als der Irrthum und die Unwissenheit, weil sie die Kräfte unterbindet, mit denen an der Aufklärung und Erstenntniß gearbeitet wird.

Der Affekt der Faulheit nimmt jetzt Partei für die "Wahrheit" — ("Denken ist eine Noth, ein Elend!"); insgleichen die Ordnung, die Regel, das Glück des Besitzes, der Stolz der Weisheit, — die Eitelkeit in summa: — es ist bequemer zu gehorchen, als zu prüfen; es ist schweichelhafter, zu denken "ich habe die

Wahrheit", als um sich herum nur Dunkel zu sehn ... vor Allem: es beruhigt, es giebt Vertrauen, es erleichtert das Leben, — es "verbessert" den Charakter, insosern es das Mißtrauen verringert. Der "Frieden der Seele", die "Ruhe des Gewissens": alles Erfindungen, die nur unter der Voraussezung möglich sind, daß die Wahrsheit da ist. — "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen" . . Die "Wahrheit" ist Wahrheit, denn sie macht die Menschen besser . . Der Proces setzt sich sort: alles Gute, allen Ersolg, der "Wahrheit" auf's Conto zu setzen.

Das ist der Beweis der Kraft: das Glück, die Zufriedenheit, der Wohlstand des Gemeinwesens wie des Einzelnen werden nunmehr als Folge des Glaubens an die Moral verstanden... Die Umkehrung: der schlimme Erfolg ist aus dem Mangel an Glauben abzuleiten —

# 453.

Die Ursachen des Frrthums liegen ebensosehr im guten Willen des Menschen als im schlechten —: er verdirgt sich in tausend Fällen die Realität, er fälscht sie, um an seinem guten oder schlechten Willen nicht zu leiden. Gott z. B. als Lenker des menschlichen Schickssals: oder die Auslegung seines kleinen Geschicks, wie als od Alles zum Heil der Seele geschickt und aussgedacht sei, — dieser Mangel an "Philologie", der einem seinern Intellekt als Unsauberkeit und Falschmünzerei gelten muß, wird durchschnittlich unter der Inspiration des guten Willens gemacht. Der gute Wille, die "edlen Gesühle", die "hohen Zustände" sind in ihren Mitteln ebensolche Kalschmünzer und Betrüger als die

moralisch abgelehnten und egoistisch genannten Affekte Liebe, Hache.

Die Frethümer find Das, was die Menschheit am kostspieligsten zu bezahlen hat: und in's Große gerechnet sind es die Frethümer des "guten Willens", die sie am tiefsten geschädigt haben. Der Wahn, der glücklich macht, ist verderblicher als der, welcher direkt schlimme Folgen hat: letzterer schärft, macht mißtrauisch, reinigt die Vernunft, — ersterer schläfert sie ein . . .

Die schönen Gefühle, die erhabenen Wallungen gehören, physiologisch geredet, unter die narkotischen Mittel: ihr Mißbrauch hat ganz dieselbe Folge wie der Mißbrauch eines andern Opinms, — die Nervenschwäche...

## 454.

Der Frrthum ist der kostspieligste Luzus, den sich der Mensch gestatten kann; und wenn der Frrthum gar ein physiologischer Frrthum ist, dann wird er lebenssgefährlich. Wosür hat folglich die Menschheit bisher am meisten gezahlt, am schlimmsten gebüßt? Für ihre "Wahrheiten": denn dieselben waren allesammt Frrsthümer in physiologicis.

## 455.

Die psychologischen Verwechslungen: — das Verlangen nach Glauben — verwechselt mit dem "Willen zur Wahrheit" (z. B. bei Carlyle). Aber ebenso ist das Verlangen nach Unglauben verwechselt worden mit dem "Willen zur Wahrheit" (— ein Bedürfniß, loszukommen von einem Glauben, aus hundert Gründen: Recht zu bekommen gegen irgend welche "Gläubigen"). Was inspirirt die Skeptiker? Der

Haß gegen die Dogmatiker — oder ein Ruhe-Bedürfniß, eine Müdigkeit, wie bei Phrrho.

Die Vortheile, welche man von der Wahrheit erwartete, waren die Vortheile des Glaubens an sie: — an sich nämlich könnte ja die Wahrheit durchaus peinslich, schädlich, verhängnißvoll sein —. Man hat die "Wahrheit" auch nur wieder bekämpft, als man Vorstheile sich vom Siege versprach, — z. V. Freiheit von den herrschenden Gewalten.

Die Methodik der Wahrheit ist nicht aus Motiven der Wahrheit gefunden worden, sondern aus Motiven der Macht, des Überlegensseinswollens.

Womit beweist sich die Wahrheit? Mit dem Gefühl der erhöhten Macht — mit der Nütslichkeit, — mit der Unentbehrlichkeit, — kurz mit Vortheilen (nämlich Voraussetzungen, welcher Art die Wahrheit beschaffen sein sollte, um von uns anerkannt zu werden). Aber das ist ein Vorurtheil: ein Zeichen, daß es sich gar nicht um Wahrheit handelt . . .

Was bedeutet z. B. der "Wille zur Wahrheit" bei den Goncourts? bei den Naturalisten? — Kritik der "Objektivität".

Warum erkennen: warum nicht lieber sich täuschen?... Was man wollte, war immer der Glaube, — und nicht die Wahrheit... Der Glaube wird durch entgegengesette Mittel geschaffen als die Methodik der Forschung —: er schließt letztere selbst aus —

## 456.

Ein gewisser Grad von Glaube genügt uns heute als Einwand gegen das Geglaubte, — noch mehr als Fragezeichen an der geistigen Gesundheit des Gläubigen.

Märthrer. — Alles, was auf Chrfurcht sich gründet, bedarf, um befämpft zu werden, seitens der Angreifenden eine gewisse verwegene, rücksichtslose, selbst schamlose Gesinnung . . . Erwägt man nun, daß die Menschheit feit Jahrtausenden nur Irrthümer als Wahrheiten geheiligt hat, daß sie selbst jede Kritik derselben als Zeichen der schlechten Gesinnung brandmarkte, so muß man mit Bedauern fich eingestehn, daß eine gute Anzahl Immoralitäten nöthig war, um die Initiative zum Angriff, will sagen zur Vernunft zu geben . . . Daß diese Immoralisten sich selbst immer als "Märtyrer der Wahrheit" aufgespielt haben, soll ihnen verziehen sein: die Wahrheit ist, daß nicht der Trieb zur Wahrheit, sondern die Auflösung, die frevelhafte Stepfis, die Luft am Abenteuer der Trieb war, aus dem sie negirten -. Im andern Kalle find es perfönliche Rancunen, die fie in's Gebiet der Probleme treiben, — sie tämpfen gegen Probleme, um gegen Versonen Recht zu behalten. Vor Allem aber ist es die Rache, welche wissenschaftlich nutbar geworden ist, - die Rache Unterdrückter, Solcher, die burch die herrschende Wahrheit bei Seite gedrängt und selbst unterdrückt waren . . .

Die Wahrheit, will sagen die wissenschaftliche Methodik, ist von Solchen erfaßt und gefördert worden, die in ihr ein Werkzeug des Kampses erriethen, — eine Waffe zur Vernichtung . . . Um ihre Gegnerschaft zu Ehren zu bringen, brauchten sie im Übrigen einen Apparat nach Art Derer, die sie angriffen: — sie afsichirten den Begriff "Wahrheit" ganz so unbedingt wie ihre Gegner, — sie wurden Fanatiser, zum Mindesten in der Attitüde, weil keine andre Attitüde ernst genommen

wurde. Das Übrige that dann die Verfolgung, die Leidenschaft und die Unsicherheit des Verfolgten, — der Haß wuchs und folglich nahm die Boraussehung ab, um auf dem Boden der Wissenschaft zu bleiben. Sie wollten zuletzt allesammt auf eine ebenso absurde Weise Recht haben wie ihre Gegner . . Das Wort "Überzeugung", "Glaube", der Stolz des Märthrerthums — das sind alles die ungünstigsten Zustände für die Erkenntniß. Die Gegner der Wahrheit haben zuletzt die ganze subjektive Manier, um über Wahrheit zu entscheiden, nämlich mit Attitüden, Opfern, heroischen Entschließungen, von selbst wieder acceptirt, — d. h. die Herrschaft der antiwissenschaftlichen Methode verlängert. Alls Märthrer compromittirten sie ihre eigene That.

#### 458.

Gefährliche Unterscheidung zwischen "theoretisch" und "praftisch" z. B. bei Kant, aber auch
bei den Alten: — sie thun, als ob die reine Geistigkeit
ihnen die Probleme der Erkenntniß und Metaphysik
vorlege; — sie thun, als ob, wie auch die Antwort der Theorie ausfalle, die Praxis nach eigenem Werthmaaß
zu beurtheilen sei.

Gegen das Erste richte ich meine Psychologie der Philosophen: ihr entfremdetster Calcul und ihre "Geistigkeit" bleiben immer nur der letzte blasseste Abdruck einer physiologischen Thatsache; es fehlt absolut die Freiwilligkeit darin, Alles ist Instinkt, Alles ist von vornherein in bestimmte Bahnen gelenkt...

Gegen das Zweite frage ich, ob wir eine andere Methode kennen, um gut zu handeln, als: immer gut zu denken; Letteres ist ein Handeln, und Ersteres set Denken voraus. Haben wir ein Vermögen, den Werth einer Lebensweise anderswie zu beurtheilen, als den Werth einer Theorie: durch Induktion, durch Versgleichung? . . . Die Naiven glauben, hier wären wir besser daran, hier wüßten wir, was "gut" ist, — die Philosophen reden's nach. Wir schließen, daß hier ein Glaube vorhanden ist, weiter nichts . . .

"Man muß handeln; folglich bedarf es einer Richtschnur" — sagten selbst die antiken Skeptiker. Die Dringlichkeit einer Entscheidung als Argument, irgend Etwas hier für wahr zu halten! . . .

"Man muß nicht handeln" — fagten ihre confequenteren Brüder, die Buddhiften, und erfannen eine Richtschnur, wie man sich losmache vom Handeln . . .

Sich einordnen, seben wie der "gemeine Mann" sebt, für recht und gut halten was er für recht hält: das ist die Unterwerfung unter den Heerdens instinkt. Man muß seinen Muth und seine Strenge so weit treiben, eine solche Unterwerfung wie eine Scham zu empfinden. Nicht mit zweierlei Maaß seben! . . Nicht Theorie und Prazis trennen! . . .

## 459.

Daß Nichts von Dem wahr ist, was ehemals als wahr galt — Was als unheilig, verboten, verächtlich, verhängnißvoll ehemals verachtet wurde —: alle diese Blumen wachsen heut am lieblichen Pfade der Wahrheit.

Diese ganze alte Moral geht uns Nichts mehr an: es ift kein Begriff barin, ber noch Achtung verdiente. Wir haben sie überlebt, — wir sind nicht mehr grob und naiv genug, um in dieser Weise uns belügen lassen zu müssen. Artiger gesagt: wir sind zu tugendhaft

bazu... Und wenn Wahrheit im alten Sinne nur deshalb "Wahrheit" war, weil die alte Moral zu ihr Ja sagte, Ja sagen durfte: so folgte daraus, daß wir auch keine Wahrheit von Chedem mehr nöthig haben ... Unser Kriterium der Wahrheit ist durchaus nicht die Moralität: wir widerlegen eine Behauptung damit, daß wir sie als abhängig von der Moral, als inspirirt durch edle Gefühle beweisen.

## 460.

Alle diese Werthe sind empirisch und bedingt. Aber der, der an sie glaubt, der sie verehrt, will eben diesen Charafter nicht anerkennen. Die Philosophen glauben allesammt an diese Werthe, und eine Form ihrer Versehrung war die Bemühung, aus ihnen a priori-Wahrheiten zu machen. Fälschender Charafter der Verehrung . . .

Die Verehrung ist die hohe Probe der intellektuellen Rechtschaffenheit: aber es giebt in der ganzen Gesichichte der Philosophie keine intellektuelle Rechtschaffensheit, — sondern die "Liebe zum Guten" . . .

Der absolute Mangel an Methode, um den Werth dieser Werthe zu prüfen; zweitens: die Abeneigung, diese Werthe zu prüfen, überhaupt sie bedingt zu nehmen. — Bei den Moral-Werthen kamen alle antiwissenschaftlichen Instinkte zusammen in Betracht, um hier die Wissenschaft auszuschließen . . .

# 4. Schlußbetrachtung zur Kritik der Philosophie.

#### 461.

Warum die Philosophen Verleumder sind.
— Die tückische und blinde Feindseligkeit der Philosophen gegen die Sinne, — wie viel Pöbel und Viedersmann ist in all diesem Haß!

Das Bolf betrachtet einen Mißbrauch, von dem es schlechte Folgen fühlt, immer als Einwand gegen das, was mißbraucht worden ist: alle aufständischen Beswegungen gegen Principien, sei es im Gebiete der Politik oder der Wirthschaft, argumentiren immer so, mit dem Hintergedanken, einen abusus als dem Princip nothewendig und inhärent darzustellen.

Das ist eine jammervolle Geschichte: der Mensch sucht nach einem Princip, von wo aus er den Menschen verachten kann, — er erfindet eine Welt, um diese Welt verleumden und beschmutzen zu können: thatsächlich greift er jedesmal nach dem Nichts und construirt das Nichts zum "Gott", zur "Wahrheit" und jedenfalls zum Nichter und Verurtheiler dieses Seins . . .

Wenn man einen Beweis dafür haben will, wie tief und gründlich die eigentlich barbarisch en Bedürfnisse des Menschen auch noch in seiner Zähmung und "Civilissation" Befriedigung suchen, so sehe man die "Leitmotive" der ganzen Entwicklung der Philosophie an: — eine Art Nache an der Wirklichkeit, ein heimtücksisches Zugrunderichten der Werthung, in der der Mensch lebt, eine unbefriedigte Seele, die die Zustände der Zähmung als Tortur empfindet und am krankhasten Ausvöseln aller Bande, die mit ihr verbinden, ihre Wollust hat.

Die Geschichte der Philosophie, ist ein heimliches Wüthen gegen die Voraussetzungen des Lebens, gegen die Werthgefühle des Lebens, gegen das Parteinehmen zu Gunsten des Lebens. Die Philosophen haben nie gezögert, eine Welt zu bejahen, vorausgesetzt, daß sie dieser Welt widerspricht, daß sie eine Handhabe abgiebt, von dieser Welt schlecht zu reden. Es war bisher die große Schule der Verleumdung: und sie hat so sehr imponirt, daß heute noch unsere sich als Fürsprecherin des Lebens gebende Wissenschaft die Grundposition der Verleumdung acceptirt hat und diese Welt als scheinsbar, diese Ursachentette als bloß phänomenal handhabt. Was hakt da eigentlich? . . .

Ich fürchte, es ist immer die Circe der Philossophen, die Moral, welche ihnen diesen Streich gespielt, zu allen Zeiten Verlenmder sein zu müssen . . Sie glaubten an die moralischen "Wahrheiten", sie sanden da die obersten Werthe, — was blied ihnen übrig, als, je mehr sie das Dasein begriffen, umsomehr zu ihm Nein zu sagen? . . . Denn dieses Dasein ist uns moralisch . . . Und dieses Leben ruht auf unmorassischen Voraussehungen: und alle Moral verneint das Leben —

— Schaffen wir die wahre Welt ab: und um dies zu können, haben wir die disherigen obersten Werthe abzuschaffen, die Moral . . . Es genügt nachzuweisen, daß auch die Moral unmoralisch ist, in dem Sinne, in welchem das Unmoralische bis jetzt verurtheilt worden ist. Ist auf diese Weise die Tyrannei der bisherigen Werthe gebrochen, haben wir die "wahre Welt" absgeschafft, so wird eine neue Ordnung der Werthe von selbst folgen müssen.

Die scheinbare Welt und die erlogene Welt -

ift der Gegensatz. Letztere hieß bisher die "wahre Welt", die "Wahrheit", "Gott". Diese haben wir absylchaffen.

Logif meiner Conception:

1) Moral als oberfter Werth (Herrin über alle Phasen der Philosophie, selbst der Stepetifer). Resultat: diese Welt taugt nichts, sie ist nicht die "wahre Welt".

2) Was bestimmt hier den obersten Werth? Was ist eigentlich Moral? — Der Instinkt der décadence; es sind die Erschöpften und Entserbten, die auf diese Weise Rache nehmen. Historischer Nachweis: die Philosophen sind immer décadents . . . im Dienste der nihislissischen Religionen.

3) Der Justinkt der décadence, der als Wille zur Macht auftritt. Beweis: die absolute Unmoralität der Mittel in der ganzen Geschichte der Moral.

Gesammteinsicht: die bisherigen höchsten Werthe sind ein Specialfall des Willens zur Macht; die Moral selbst ist ein Specialfall der Unmoralität.

## 462.

Principielle Neuerungen: An Stelle der "moralischen Werthe" lauter naturalistische Werthe. Bernatürlichung der Moral.

An Stelle der "Sociologie" eine Lehre von den Herrschaftsgebilden.

An Stelle der "Gesellschaft" den Cultur-Complex, als mein Borzugs-Interesse (gleichsam als Ganzes, bezüglich in seinen Theilen).

An Stelle der "Erkenntnißtheorie" eine Perspettiven=Lehre der Affekte (wozu eine Hierarchie der Affekte gehört: die transfigurirten Affekte: deren höhere Ordnung, deren "Geistigkeit").

An Stelle von "Metaphysit" und Religion die Ewige Wiederkunftslehre (diese als Mittel der

Züchtung und Auswahl).

#### 463.

Meine Vorbereiter: Schopenhauer: Inwiesern ich den Pessimismus vertieste und durch Ersindung seines höchsten Gegensates erst ganz mir zum Gefühl brachte.

Sodann: die idealen Künstler, jener Nachwuchs der

Napoleonischen Bewegung.

Sodann: die höheren Europäer, Vorläufer der großen Politif.

Sodann: die Griechen und ihre Entstehung.

## 464.

Ich nannte meine unbewußten Arbeiter und Borbereiter. Wo aber dürfte ich mit einiger Hoffnung nach meiner Art von Philosophen selber, zum Mindesten nach meinem Bedürfniß neuer Philosophen suchen? Dort allein, wo eine vornehme Denkweise herrscht, eine solche, welche an Stlaverei und an viele Grade der Hörigkeit als an die Boraussetzung jeder höheren Cultur glaubt; wo eine schöpferische Denkweise herrscht, welche nicht der Welt das Glück der Ruhe, den "Sabbat aller Sabbate" als Ziel setzt und selber im Frieden das Mittel zu neuen Kriegen ehrt; eine der Zukunft Gesetze vorschreibende Denkweise, welche um der Zukunft willen

sich selber und alles Gegenwärtige hart und thrannisch behandelt; eine unbedenkliche, "unmoralische" Denkweise, welche die guten und die schlimmen Eigenschaften des Menschen gleichermaaßen in's Große züchten will, weil fie sich die Kraft zutraut, beide an die rechte Stelle zu setzen, — an die Stelle, wo sie beide einander noth thun. Aber wer also heute nach Philosophen sucht, welche Aussicht hat er, zu finden, was er sucht? Ist es nicht wahrscheinlich, daß er, mit der besten Diogenes-Laterne suchend, umsonst Tags und Nachts über herumläuft? Das Zeitalter hat die umgekehrten Instinkte: es will vor Allem und zuerst Bequemlichkeit; es will zuzweit Öffentlichkeit und jenen großen Schauspieler-Lärm, jenes große Bumbum, welches seinem Jahrmarkts-Geschmacke entspricht; es will zudritt, daß Jeder mit tiefster Unterthänigkeit vor der größten aller Lügen — Diese Lüge heißt "Gleichheit der Menschen" — auf dem Bauche liegt, und ehrt ausschließlich die gleichmachenden, gleichstellenden Tugenden. Damit aber ift es ber Entstehung des Philosophen, wie ich ihn verstehe, von Grund aus entgegengerichtet, ob es schon in aller Un= schuld sich ihm förderlich glaubt. In der That, alle Welt jammert heute darüber, wie schlimm es früher die Philosophen gehabt hätten, eingeklemmt zwischen Scheiterhaufen, schlechtes Gewissen und anmaagliche Rirchenväter-Weisheit: die Wahrheit ist aber, daß eben darin immer noch günftigere Bedingungen zur Erziehung einer mächtigen, umfänglichen, verschlagenen und verwegen-wagenden Geistigkeit gegeben waren, als in den Bedingungen des heutigen Lebens. Heute hat eine andere Art von Geist, nämlich der Demagogen-Beift, der Schauspieler-Beift, vielleicht auch der Biber-. und Ameisen-Beift des Gelehrten für seine Entstehung

günstige Bedingungen. Aber umso schlimmer steht es schon mit den höheren Künstlern: gehen sie denn nicht sast alle an innerer Zuchtlosigkeit zu Grunde? Sie werden nicht mehr von Außen her, durch die absoluten Werthstaseln einer Kirche oder eines Hoses, tyrannissiet: so lernen sie auch nicht mehr ihren "inneren Tyrannen" großziehen, ihren Willen. Und was von den Künstlern gilt, gilt in einem höheren und verhängnisvolleren Sinne von den Philosophen. Wo sind denn heute freie Geister? Man zeige mir doch heute einen freien Geist! —

#### 465.

Ich verstehe unter "Freiheit des Geistes" etwas sehr Bestimmtes: hundertmal den Philosophen und andern Ingern der "Wahrheit" durch Strenge gegen sich überlegen sein, durch Lauterkeit und Muth, durch den unbedingten Willen, Nein zu sagen, wo das Nein gefährlich ist, — ich behandle die bisherigen Philosophen als verächtliche libertins unter der Kapuze des Weibes "Wahrheit".

# Nachbericht und Anmerkungen zum "Ecce homo".

## Diefer Band der Gefamtausgabe wird im Auftrag der Stiftung Rickfice-Archiv herausgegeben.

Beendigung des Druckes: Mai 1912.

#### Nachbericht zum "Ecce homo".\*)

Alls Quelle für die Herausgabe des "Ecce homo" diente das im Nieksche-Archiv aufbewahrte, von Nieksche eigenhändig geschriebene und zusammengestellte Drudmanuftript, wie es damals bereits der Druderei übergeben worden war. Es besteht aus etwa 50 Seiten auf ziemlich bunnem, glattem, weißem, gang oder teilweise beschriebenem gewöhnlichem Schreibpapier in Folio-(Ranglei =) Format, die durch Anfügungen und Beschneidungen manchmal verlängert oder verfürzt find, und 24 Seiten raubem, dickem, gelblichem Büttenhabier von ursprünglich fleinerem Format. Alles ift, soweit beschrieben, zuvor mit Bleiftift liniiert. Die Baginierung, bald rein gablenmäßig, bald mit Silfe von Buchftaben (S. 6a, 6b usw.) fortschreitend, stammt von nietsiches eigener Sand - mit Ausnahme einiger Nachtrage, bei denen der Berfaffer ihre Stellung durch Angabe des Mapitels und Albsates dem Drucker kenntlich machte. Das gleiche gilt von der Rumerierung der Absätze innerhalb der einzelnen Kapitel, wo nur durch nach= trägliche Einfügungen entstandene Verschiebungen, der Absicht des Mutors gemäß, von Beter Gaft oder dem Kaktor mit den ent=

<sup>\*)</sup> Der Nachbericht, und in beschräutterem Maße auch das Korwort, solgt in einigen Kartien, die sich auf die Entstehungsgeschichte des "Ecco konon" des ziehen, sast wörtelt der ausgeseichneten und sormwolfendeten Schlöerung Prof. Raut Richters gelegentlich der Erstausgabe des Wertes, die an Schärfe und Prägnanz zu übertreffen ein vergebliches Bemilhen gewesen wäre, zumal Prof. Richter noch mündliche Ertundigungen einziehen konnte, die dem jezigen Herausgeber nicht mehr zu Gebote kanden.

fprechenden Biffern verfehen worden find. Bemerkenswert ift, daß das turz vor der Erkrankung geschriebene Manufkript von Anfang zu Ende deutlich und sauber und - die Satzeichen inbegriffen — mit peinlichster Sorgfalt abgefaßt ift, so daß es auch von jedem Ungeübten im ganzen mühelos und glatt heruntergelesen werden fann. Die Korrefturen Nietzsches im Manustript sind mit äußerster Sorgfalt und Genauigkeit angebracht, auch die durch Playmangel bedingten gelegentlichen Bufape in Miniaturschrift find fleine graphische Meisterstücke, so lesbar ist jeder Buchstabe, und so genau prägt sich die Einfügungstlammer über einer Zeile etwa zwischen dem Komma und dem Endbuchstaben des vorigen Wortes Beränderungen find entweder durch Streichungen (mit Blei oder Tinte) oder durch Überklebungen bewirft worden. In beiden Fällen wurde die ursprüngliche Fassung im Nietssche-Archiv topiert. um sie einer späteren kritischen Ausgabe nutbar machen fönnen.

Dabei wären dann auch die Borarbeiten und Barianten, wie sie die drei Oftauheste W XIV, W XV und Z I und eine Anzahl von Zetteln ausweisen, aussführlich heranzuziehen.

Außerdem sind noch von der im Herbst 1888 begonnenen Drudlegung die erften beiden Bogen in Korrettur Nichsche-Archiv vorhanden. Sie beginnen mit S. 7 der vorliegen= den Ausgabe (das Borwort follte offenbar mit römischen Rahlen paginiert werden) und reichen bis S. 34 Zeile 1 (2 Bogen und eine halbe Seite). Der erfte Bogen trägt von der Druckerei das Datum 15. Dez. 88, der zweite 19. Dez. 88. Auf Nietzsches Wunsch sandte damals die Druckerei Exemplare der Korrekturbogen gleichzeitig an ihn felbst und Beter Gaft; dieser pflegte dann nicht nur Drudfehler zu berichtigen, sondern brachte auch ftiliftische Berbesserungen an. Den so vorgearbeiteten Bogen erhielt Rietsche, der von den Verbesserungsvorschlägen wählte, mas er für gut fand, sie aus eigenem ergänzte und die Korrettur barauf der Druckerei zu= gehen ließ. Um folche Eremblare handelt es sich auch hier: die Rorretturen stammen größtenteils von Gaft, doch trägt jeder Bogen am Ropf von Nietsiches hand die Anerkennung: "druckfertig. R.", der erste außerdem noch das Datum: "Turin, den 18. Dez. 1888". Wir haben es also hier mit der lettbeabsichtigten Fassung zu tun, der, obgleich sie gegen das Manustribt nur ganz unerhebliche Abweichungen ausweist, unfre Ausgabe des "Ecce homo" zu folgen hatte. Nur eine einzige Ausnahme glaubten wir finngemäß machen

zu müssen: S. 23 Z. 17/8 hatte das Manustript hinter "Thorheit" ursprünglich drei Punkte ( . . . ), die von Nietziche nachträglich in einen Gedankenstrich verbessert wurden. Die Korrektur brachte nun beide Zeichen hintereinander, was offenbar nicht beabsichtigt war und wohl nur versehentlich stehen blieb (vgl. auch die Unmerkung hierzu).

Der erst für "Nietziche contra Wagner" bestimmte, sodann ins Ecce verwiesene Abschnitt ist in der ersten, privaten Ausgabe von "Nietziche contra Wagner" unter dem Titel "Intermezzo" bereits abgedruckt, in den späteren Ausgaben wieder sortgelassen und Nietziches ausdrücklicher Bestimmung gemäß als 6. Abschnitt des 2. Kapitels in unsere Schrift ausgenommen worden.

Ein laut Aussage von Frau Förster-Nietziche nach Paraguay gesandtes, in der Kopie noch erhaltenes Blatt, das einen Einzsügungsvermerk in das Ecce trug, mit Invektiven gegen den Schwager, Köselitz und Overbeck, ist, als dem echten Nietziche nicht zugehörig, von der Verössentlichung ausgeschlossen worden. Es handelt sich wohl um einen jener hestigen Ergüsse, wie sie auch sonst im Försterschen Nachlaß gesunden und zum Teil vernichtet wurden, mit bereits hemmungslosen Aussällen gegen Vismarch, den Kaiser u. a. m. (Vi. II b, S. 921). Schon der Umstand allein, daß ein Nachtrag sür das Ecce statt an den Verlag in Leipzig nach Südamerika dirigiert wurde, zeigt, daß wir es vermutlich mit einem Blatt aus den ersten Tagen des Zusammenbruchs zu tun haben. Möglicherweise ist auch ein ähnlicher, dem Verlag zugesandter, nicht mehr vorhandener Zettel sür das Ecce bestimmt gewesen.

Die Zitate aus Niehsches Werken wurden nur richtiggestellt, soweit sie augenfällige Abschreibesehler enthalten. Der Herausgeber wagte nicht zu entscheiden, ob die zwar niemals sehr weitgehenden Abweichungen in Interpunktion und Text vom Berkasser selbst, dem doch die Vorlagen zur Hand waren, beabsichtigt sind. Wo Niehsche Duellennachweise gibt, beziehen sie sich natürlich auf die früheren Ausgaben der Werke.

An Stelle aller nachweislich von Peter Gaft in das Manusstript, das er zum Korrekturlesen im Herbst 1888 bei sich hatte, eingetragenen Anderungen — Nietzsche pflegte ihm sür Verbesserungen Vollmacht zu erteilen (vgl. Vriese Bd. IV, S. 392: "im Übrigen ersuche ich Sie, mir jede Art von Ausstellung, von Worts und Geschmackskritif zu machen": vgl. ebenda S. 403, und S. 79 des

Ecce) — ift wieder die ursprüngliche Fassung getreten; auch zwei unerhebliche Anderungen, die sich auf Angaben Niepsches in den Tagebuchnotizen Gafts aus jenen Tagen stützen, sind, weil sie nicht mehr durch dokumentarische Reugnisse von des Autors Hand belegt werden können, in den Text nicht eingetragen worden. zwei längeren Stellen läßt fich aus der Gigenart der Striche und Erinnerungsausfagen Beter Gafts bloß mabricheinlich machen, daß die Streichung im Manuftript von Rietiches Sand herrührt. Die erste Stelle war nach S. 46 unseres Tertes, 2. 11 v. u. (nach "verachten lehrte") eingefügt; fie ift von Beter Gaft damass in dessen Kovie des Ecce übernommen worden und sautet: "Unfre jetige Cultur ift im bochsten Grade zweideutig . . . deutsche Raiser mit dem Papit paktirend, als ob nicht der Papit der Rebräsentant der Todfeindschaft gegen das Leben mare . . . Das, was heute gebaut wird, steht in drei Jahren nicht mehr. — Wenn ich mich darnach meffe, was ich kann, nicht davon zu reden. was hinter mir drein kommt, ein Umfturz, ein Aufbau ohne Gleichen, so habe ich mehr als irgend ein Sterblicher den Anspruch auf das Wort Größe." Die zweite Stelle bildete den Schluß des Abschnitts "Der Fall Wagner" (S. 115 unseres Textes): "Soeben schreibt mir noch, damit auch die Freunde nicht fehlen, eine alte Freundin, sie lache jest über mich . . . Und, dies in einem Augenblide, wo eine unfägliche Verantwortlichkeit auf mir liegt, - wo fein Wort zu gart, fein Blick ehrfurchtsvoll genug fein kann. Denn ich trage das Schickfal der Menschheit auf der Schulter -."

Von den Namen Lebender, die im Manustript aufgeführt werden, brauchten wir keinen zu löschen; daß dies auch für S. 50, 3. 12 v. n. ff. gesten durste, verdankt sich der Beitherzigkeit der Herren Dr. Widmann und Carl Spitteler, welche mit dem getreuen Abdruck dieser Stelle ihr Einwerständnis erklärten; übrigens hatte sich Niepiche früher zu den Besprechungen im "Bund" sehr freundelich geäußert, und sein Urteil schlug wohl erst um, als das Gesühl des Abstands von allen Zeitgenossen ims Maßlose gestiegen war.

Die wenigen orthographischen, grammatikalischen und Interpunktions-Versehen sind vom Herausgeber stillschweigend berichtigt worden, aber nur solche, bei denen es sich um einen offenkundigen Lapfus der Feder handelte. Über die weitergehenden Verbesserungen, die meist schon damals Peter Gast vorgenommen hatte, geben die Unmerkungen genan Rechenschaft. Die Orthographie ist in zweisels hasten Fällen der der Wesamtausgabe angehaßt, was um so wünschens-

werter war, als die Rechtscheining des Manustripts, besonders was die Fremdworte anlangt, mit den zwei gedruckten Bogen nicht übereinstimmt, und die Rechtschreibung dieser Bogen wiederum in

fich Schwantungen aufweift.

Nießsiche hatte eine Zeitlang die Absicht (vgl. das Vorwort des Herausgebers S. XX ff.), wie der Schrift "Nießsiche contra Wagner", so auch dem "Ecce homo" einen der Dionysis-Dithyramben, nämlich "Ruhm und Ewigkeit", als Schlußgedicht beisgeben. Doch sorderte er das Manuskript desselben plöglich wieder zurück; ob in der Absicht, es zu überarbeiten oder es ganz sortzuslassen, entzieht sich unserer Entscheidung. Wir haben deshalb davon abgesehen, es dem vorliegenden Neudruck des "Ecce homo" solgen zu lassen, wire es in der Einzelausgabe des Inselverlags der Fall war, zumal es ja unter den Dionysos-Dithyramben (Werke VIII, S. 433 ff.) bereits in die Gesamtausgabe ausgenommen ist. Nur sir beienigen Leser, denen der Band VIII nicht zur Hand zur Hassen zuschen Fallmyng aus dem Herbst 1888, wie es damals der Druckerei übersaudt worden war und wie es auch in Band VIII enthalten ist:

#### Ruhm und Ewigfeit.

1.

Wie lange sitzest du schon auf beinem Misgeschick? Gieb Acht! du brütest mir noch ein Ei, ein Basilisten=Ei aus beinem langen Jammer aus.

Bas schleicht Zarathustra entlang bem Berge? —

Mißtrautich, geschwürig, düster, ein langer Lauerer —, aber plößlich, ein Blip, hell, surchtbar, ein Schlag gen Himmel aus dem Abgrund:
— dem Berge selber schüttelt sich das Eingeweide . . .

Wo Haft und Bigstrahl Eins ward, ein Fluch —, auf den Bergen haust jest Zarathustra's Zorn, eine Wetterwolke schleicht er seines Wegs.

Berkrieche sich, wer eine lette Decke hat! In's Bett mit euch, ihr Zärtlinge! Nun rollen Donner über die Gewösbe, und zittert, was Gebält und Mauer ist, nun zuden Blitze und schweselgelbe Wahrheiten — Zarathustra flucht . . .

2.

Diese Münze, mit der alle Welt bezahlt, Ruhm —, mit Handschuhen sasse ich diese Münze an, mit Efel trete ich sie unter mich. Wer will bezahlt sein? Die Käusslichen . . .

Wer feil steht, greift mit setten Händen nach diesem Allerwelts-Blechklingklang Ruhm!

— Billst du sie kausen? Sie sind Alle käuslich. Aber biete viel! tlingse mit vollem Beutel! — du stärkst sie sonst, du stärkst siere Tugend . . . .

Sie sind Alle tugendhaft. Ruhm und Tugend — das reimt sich. So lange die Welt lebt, zahlt sie Tugend-Geplapper mit Ruhm-Geklapper —, die Welt lebt von diesem Lärm . . .

Vor allen Tugendhaften will ich schuldig sein, schuldig heißen mit jeder großen Schuld Bor allen Ruhms-Schalltrichtern wird mein Chryseiz zum Burm —, unter Solchen gelüstet's mich, ber Niedrigste zu sein . . .

Still! -

Diese Münze, mit der alle Welt bezahlt, Ruhm —, mit Handschuhen sasse ich diese Münze an, mit Efel trete ich sie unter mich.

3.

Bon großen Dingen — ich sehe Großes! — joll man schweigen oder groß reden: rede groß, meine entzückte Weisheit!

Ich sehe hinauf —
dort rollen Lichtmeere:
— oh Nacht, oh Schweigen, oh todtenstiller Lärm!...
Ich sehe ein Beichen —,
aus sernsten Fernen
sinkt langsam sunkelnd ein Sternbild gegen mich...

4.

Süchstes Gestirn des Seins!
Ewiger Bildwerte Tasel!
Du kommst zu mir? —
Was keiner erschaut hat,
deine stumme Schönheit, —
wie? sie slieht vor meinen Bliden nicht?

Schild der Nothwendigkeit!
Ewiger Bildwerke Tasel!
— aber du weißt es ja:
was alle hassen,
was allein ich liebe,
daß du ewig bist!
daß du nothwendig bist!
Weine Liebe entzündet
sich ewig nur an der Nothwendigkeit.

Schild der Nothwendigfeit! Höchstes Gestren des Seins!

— das tein Wunsch erreicht, das kein Nein besleckt, ewiges Ja des Seins, ewig bin ich dein Ja:
denn ich liebe dich, oh Ewigkeit! — —

### Anmerkungen zum "Ecce homo".

Geite

6-13. Aus Zarathustra II Auf ben glückseligen Inseln (VI, 123).

5 b. u. bis S. 5 3. 18. Aus Barathuftra I Bon ber schenkenden Tugend 3 (VI, 114/5).

17 3. 19 v. u. 3m Mf. "andren", im Korrefturbogen "anderen".

18 3. 14. 3m Mf. "erst göttlich. - " 3m Rorrekturbogen fehlt ber Gedantenstrich.

6 v. u. "zurudzustoßen", im Mf. "zurud zu stoßen".

23 3. 17. "Thorheit. —" Im Mf. urfpr. " . . . . " nachträglich in "-" verbeffert. Der Korretturbogen hat " . . . - ", was wohl versehentlich stehen blieb, obgleich im Drud= manustriht die urspr. "..." von Riebsche gestrichen sind. 3. 11 v. u. ff. Aus Zarath. II Bom Gesindel (VI, 142/3). 26 3. 4. Im Ms. "bin? —" Der Gedankenstrich sehlt im Korrek-

turbogen.

3 u. 1 v. u. Rlammer von Peter Gaft eingefügt. 34 3.

Abschnitt 7 war ursprünglich mit "Intermezzo" über= 40schrieben und für "Nietidhe contra Bagner" bestimmt. Das Manuftriptblatt trägt auf ber Rudfeite die fpater burchgestrichene Bemerfung Rietische's: "Auf Seite 3 bes Mf. umgufdreiben vor dem Capitel: Bagner als Gefahr.

41 3. 8-19 "Benedig" f. Lieder VIII, 360.

43 3. 4 "der" von Beter Gaft eingefügt. 8. 9 v. u. "fein" von Beter Gaft eingefügt.

- 55 3. 21 bis 29. Aus Zarath. III Bom Gesicht und Rathsel (VI, 228/9).
- 59 A. 10 v. u. bis S. 60 3. 19. Jenseits v. W. u. B. Aph. 295 (VII, 271).
- 60 3. 10. Nach Jens. v. G. u. B. verbessert; das Mi. hat irrtum= lich: "im Schlamm vielen Sandes und Schlammes".
- 65 3. 16 v. o. "das Werden". "das" im Mi. gestrichen und mit Bleiftift wieder eingefügt.
- 72 3. 8. "ganz und gar": "gar" von Peter Gast eingefügt. 3. 10. "paar" Im Ms. "Baar".

Geite

79 3. 16. "anderen" 3m Mf. "Anderen".

80 g. 14. "Genealogie der Moral" Die Anführungszeichen fehlen im Mi.

83 3. 14 v. n. "diefen" im Mf. "die-" (die zweite Silbe ift am Unfang der neuen Beile vergeffen).

85 3. 1 v. u. "paar" Im Mf. "Paar". 87 3. 12. "A-Klarinette", im Mf. irrtümlich "Oboe". Es handelt sich also, da die A-Rlarinette transponiert, um die Rote cis aber ben Ton ais.

Der "hummus an das Leben" war von Beter Gaft instrumentiert worden, dabei war versehentlich die #= Er= höhung weggefallen, dies will der Text hier berichtigen. In dem später erschienenen Rlavierauszug war das Bersehen ebenfalls richtiggeftellt worden.

3. 15. "Chiavari" Im Mf. irrtiimlich "Cagliari".

90 B. 2. "Zeiger" Im Mf. "Zeicher". 91 B. 11 v. u. "paar" Im Mf. "Raar".

5 bis 19. Aus Zarath. III Bon alten und neuen Tafeln 19 (VI, 304).

97 3. 17 v. u. ff. Nachtlied aus Zarath. II (VI, 153).

- 100 g. 13 bis 23. Aus Jarath. II Bon der Etsting (VI, 206). 3. 3 v. u. ff. Aus Zarath. II Auf den glückfeligen Inseln
- (VI, 125/6).5 v. u. ff. Aus Zarath. II Bon der Selbstüberwindung 117 B. (VI, 169).

6 v. u. "Seine Lehre, und fie allein, . . . " Die Rom-118 3. mata fehlen im Mi.

4 bis 10. Aus Barath. III Bon alten und neuen Tafeln 122/3. 26 (VI, 310 tt. 309).

6 v. n. Das Komma nach "verbessern" fehlt im Ms. 125 R.

Dr. Otto Beiß.